

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



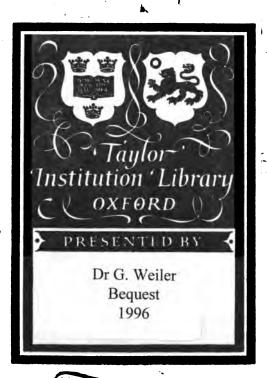

VE

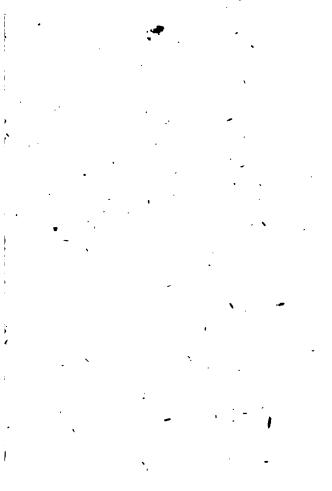

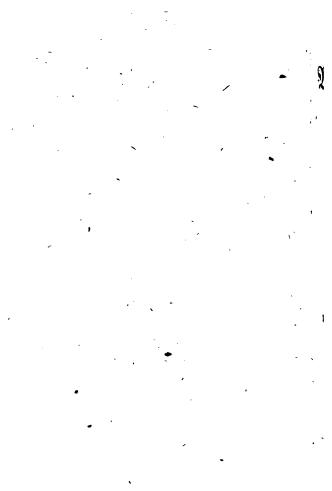

# Goethe's

Werte.

Bollftanbige Ausgabe letter Sanb. -

### Fünfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bundes foungenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'ichen Buchhanblung. 4 8 2 3.

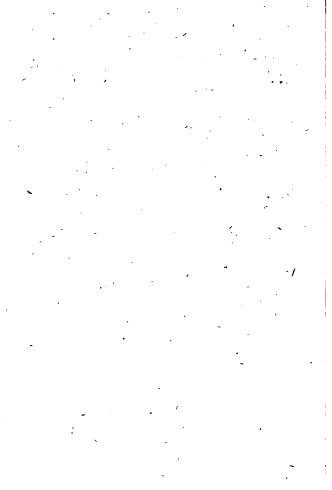

# West-dftlicher

Divan.

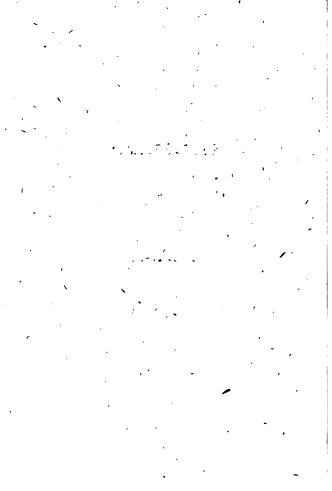

# In halt.

|             | 3             | w     | ò    | I | f   | 2   | 8 | ú | ф   | e | 1 | ۲.    |   |     |
|-------------|---------------|-------|------|---|-----|-----|---|---|-----|---|---|-------|---|-----|
|             |               |       |      |   | •   |     |   |   | - 4 |   |   | Seite |   |     |
| Deb         | <b>S</b> ånge | rs,   | ,    |   | •   |     | • |   |     |   |   |       | • | 1   |
| <b>Soft</b> | š             | •     |      |   |     | ٠.  |   |   |     |   |   |       |   | 29  |
| Der         | Liebe.        | ٠.    |      |   |     |     |   |   |     |   |   |       |   | 45  |
| Der         | Betrac        | htung | zen. |   | •   | , . |   |   |     |   |   |       |   | 63  |
| Des         | Unmu          | 56.   |      |   |     |     |   |   |     |   |   |       |   | 91  |
| Det         | Sprüd         | þe.   |      |   |     |     |   |   |     |   |   |       |   | 113 |
| Des         | Timur         |       |      |   | - 4 | •   |   |   |     |   |   |       |   | 183 |
| Sui         | eifa's.       |       |      |   |     |     |   |   |     |   |   |       |   | 139 |
| Des         | Shen          | fen.  |      |   |     |     | , |   |     |   |   |       |   | 201 |
| Der         | Parab         | in.   | ٠.   |   |     |     |   |   |     |   |   |       |   | 229 |
| Des         | Parfen        |       |      |   |     |     |   |   |     |   | , |       |   | 242 |
| <b>നം</b> ർ | Maraki        | afait |      |   |     |     |   |   |     |   |   | ,     |   | -1- |

and the second s

i I e i e i

2 1974



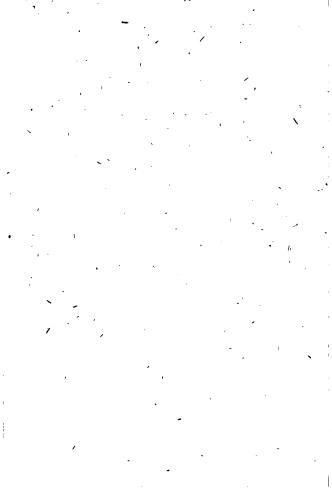

# Moganni Nameh.

# Buch bes Gangers.

Amanig Sabre lieb ich gehn Und genoß was mir beschieben; Eine Reihe vollig schon Wie die Beit der Barmeliben.

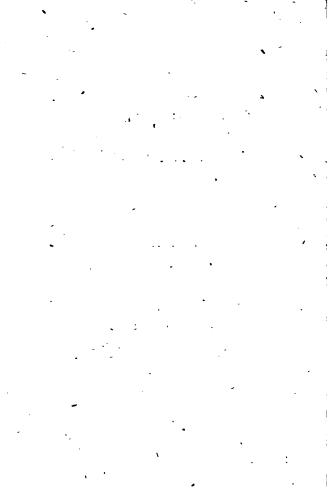

#### Segire.

Rord und Weft und Snb gersplittern, Throne berften, Reiche gittern, Flüchte bu, im reinen Often Patriarchenluft zu toften, Unter Lieben, Trinten, Gingen, Soll dich Geifers Quell verjängen.

Dort im Reinen und im Rechten Bill ich menschlichen Geschiechten In bes Ursprungs Liefe bringen. Wo sie noch von Gott empfingen himmelslehr in Erbesprachen, Und sich nicht ben Ropf gerbruchen.

Wo sie Bater boch vertfriten; Jeden fremben Dienst verwehrten; Will mich freun ber Jugendstannter Glaube weit, eng ber Gebank, Wie das Wort so wichtig bort war, Well es ein gesprochen Wort war. Will mich unter hirten mischen, An Dasen mich erfrischen, Benn mit Caravanen wanble, Schawl, Caffee und Moschus hanble; Ieban Pfab will ich betreten Bon ber Waste zu ben Städten.

Bbfen Felsweg auf und nieber Erbsten hafis beine Lieber, Wenn ber Führer mit Entzüden Bon bes Maulthiers hohem Rüden Singt die Sterne zu erweden, Und die Räuber zu erschrecken.

Will in Babern und in Schenken Seil'ger Safis bein gebenten; Benn den Schleier Liebchen luftet Schüttelnb Ambrafoden buftet. In des Dichters Liebefluftern Mache felbst die Luris luftern.

Wolltet ihr ihm bieß beneiben, Ober etwa gar verleiben; Wiffet nur, baß Dichterworte Um bes Paradiefes Pforte Immer leife flopfend schweben Sich erbittend ew ges Leben.

or a record of

#### Segenspfanber.

Talisman in Carneol
Gläubigen bringt er Glück und Wohl;
Steht er gar auf Onyx Grunde
Ruff ihn mit geweihtem Munde!
Aus Uebel treibt er fort,
Schübet bich und schüt den Ort:
Wenn das eingegrabne Wort
Allahs Namen rein verfündet,
Dich zu Lieb und Ahat entzündet:
Und besonders werden Frauen
Sich am Talisman erbauen.

Amulete find bergleichen Auf Papier geschriebne Zeichen; Doch man ist nicht im Gebrange Wie auf ebles Steines Enge, Und vergönnt ist frommen Seelen Läng're Berse hier zu wählen. Männer hängen die Papiere Gläubig um, als Scapulire. Die Inschrift aber hat nichts hinter sich, Sie ift fie felbst, und muß bir alles fagen, Was hinterbrein mit redlichem Behagen Du gerne sagst: Ich sag' es! Ich!

Doch Abraras bring' ich felten! Hier foll meist bas Franenhafte, Das ein bustrer Wahnsinn fchaffte; Für bas alleifbigfte gestern Sag' ich ench abstrebe Binge; Dentt, baß ich Abraras bitinge.

Ein Siegelring ist fower zu zeichnen, Den höchsten Sinn im engsten Raum; Doch weißt bu hier ein Nechtes anzueignen Gegraben fieht das Wort, du benist es taum.

#### . Freisinn.

Last mich nur auf meinem Gatter' gelten!
Bleibt in euren Satteit; euten Beften! -Und ich reite fuot in' aue Ferne, Ueber meiner Mube nur bie Sterne.

Er hat euch die Siffiffine gefest: Als Leiter gu' Linfe und Geb; Damit ihr euch darant ergbyt! Stets blintenb in die Sobi.

#### Talismane.

Gottes ift ber Orient! Gottes ist ber Occident! Rord und fübliches Gelande Ruht im Frieden feiner hande.

Er, ber einzige Gerechte, Bill für jeberman bas Rechte. Sep, von seinen hundert Namen, ; Diefer hochgelobet! Amen.

Mich verwirren will bas Irren; Doch by weißt mich zu entwirren. Benn ich handle, wenn ich bichte, Gib bu meinem Weg die Richte.

Db ich Irb'ices bent' und finne, Das gereicht ju höherem Gewinne. Mit bem Staube nicht ber Geift zerftoben, Dringet, in fich felbft gebrangt, nach oben. Im Athemholen find zweperlei Enaben: Die Luft einziehen, sich ihrer entladen; Jenes bedrängt, difes Efrischt; So wunderbar ist das Leben gemischt. On danke Gott, wenn er dich prest, Und bank ihm, wenn er dich wieder entlast.

#### Vier Gnaben,

Das Wenter an ihrem Theif. Die Weite froh burchziehen, hat Allah zu gemeinem Leil Der Gnaben vier verliehen,

Den Aurban erst, der besser schmüdt Als alle Raisentonen, Ein Belt, das man vom Orte rück Um überall zu wohnen;

Ein Schwert, das tüchtiger beschütt Mis Fels und hohe Mauern, Ein Liebchen, das gefällt und nütt, Worauf die Mädchen lauern.

Und Blumen sing' ich ungefibrt Bon ihrem Schawl herunter, Sie weiß recht wohl was ihr gehört Und bleibt mir holb und munter.

Und Blum' und Fracte weiß ich euch Gar zierlich aufzutischen, Bollt ihr Moralien zugleich, So geb' ich von den frischen.

### Gestänbnis.

Was ist schwer zu verbergen? Das Feuer! Denn bei Tage verräth's ber Rauch, Bei Nacht die Flamme, das Ungeheuer. Ferner ist schwer zu verbergen auch Die Liebe, noch so flicht gehogt. Sie doch gar leicht aus verbergen Angen schöcht. Um schwerken zu verbern iff ein Gedicht. Um schwerken zu verbern iff ein Gedicht. Man steut es unter'n Schesfel nicht. Hat es der Dichter frisch gesungen, So ist er ganz davon directivingen, Hat er es zierlich nett' gesarteven; Wis er die ganze Wett silfe sieden: Er liest es jedem froh und fairt, De es uns qualt, ob es erbaut.

#### Elemente.

Ans wie vielen Clementen Soll ein dattes Lieb fich nahren Das es kaien gern empfinben, Meifter es mit Freuden horen?

Liebe fen nor allen Dingen Unfer Thema, wenn wir fingen; Kann fie gar bas Lieb burchbringen, Wirb's um besto besser Kingen.

Dann muß Rlang ber Gläfer tonen, Und Rubin bes Weins erglänzen: Denn für Liebenbe, für Trinter, Wintt man mit ben schaften Kränzen.

Baffentlang wird auch gefobert, Daß auch die Drommete schmettre! Daß, wenn Glücf zu Flammen lobert, Sich im Sieg ber helb vergöttre. Dann zuleht ist unerläßlich, Das der Dichter manches hasse; Bas unleiblich ist und häslich Richt wie Schönes leben lasse.

Weiß ber Sanger, biefer Biere Urgewalt'gen Stoff ju mifcen, Safis gleich wird er die Botter Ewig freuen und erfrifchen.

#### Erschaffen und Beleben.

Lans Abam war ein Erbentlos, Den Gott zinn Menfinn macht. Doch bracht' er aus der Mener Schael Noch vieles **Linassplan**te.

Die Clobim zur Raf hinein Den besten Geist ihm bliefen, Nun schien er schon was mehr zu sepn, Denn er fing an zu niesen.

Doch mit Gebein und Elieb und Kopf Blieb er ein balber Krampen, Bis enblich Noah für den Tropf Das Wahre fand, den Lumpen.

Der Klumpe fahlt sogleich ben Schwung, Sobald er fich benebet, So wie der Teig durch Sauerung Sich in Bewegung sepet.

So, hafis, mag bein holber Sang, Dein heiliges Exempel, Uns führen, bei ber Gläser Rlang, Zu umfres Schöpfers Tempel.

#### Phanomen.

Wenn gu ber Regenwand Phobus fic gattet, Gleich fteht ein Bogenrand Farbig beschattet.

Im Nebel gleichen Kreis Seh ich gezogen. Bwar ist ber Bogen weiß, Doch himmelsbogen.

So folist du, muntere Socie. Did nicht katriben. Sind gleich die Logge weiß. Doch wirst du lieben.

> e<mark>spec</mark>a e la como Si ggi del la como

musius.

## Liebliches.

Bas boch buntes bort verbindet Mir den himmel mit der Hohe? Worgennebelung verbindet Wir des Blicks scharfe Sehe.

Sind es Belte des Bestres, Die er lieben Frauen baute? Sind es Teppiche des Festes, Weil er sich der Liebsten traute?

Roth und weiß, gemischt, gesprenkelt Waßt' ich schonres nicht zu schauen; Doch wie, Lafis, kommt bein Schras Auf bes Norbens trabe Sauen?

Sa es find die bunten Mohne, Die sich nachbarlich erstrecken, Und, dem Kriegesgott zum Lohne, Velber streisweis freundlich decken.

Mbge flets fo ber Gescheute Rubenb Blumenzierbe pflegen, Und ein Sonnenschein, wie heute, Aldren fle auf meinen Wegen!

#### 3 wiespalt.

Went Titte an Battes Nans' Cupibo fibtet, Im Felbe rechter Sand Mavors brommetet, Da wird borthin bas Dhr Lieblich gezogen, Doch um bes Liebes: Ferr. Durch Larm betrogen. Run flotet's immer: voll Im Kriegesthember, Ich werbe rafens, teff:.. Ist bas ein Wunber? Fort machft bee Bibtentone. Shall ber Pofaunen, 30 irre, rafe fcon; Ift bas zu ftaunen?

Im Gegenwartigen Bergangnes.

Rof und Lille morgenthautich Blubt im Garten meiner Nabe; Sinten an, bebufcht und traulich. Steigt ber Kelsen in die Hobe; Und mit hohem Walb umzogen. Und mit Ritterschloß gefronet, Lentt sich hin des Gipfels Bogen, Bis er sich dem Thal verschnet.

Und da buftet's wie vor Altere, Da wir noch von Liebe litten, Und die Saiten meines Pfatters Wit dem Morgenstrahl sich stritten; Wo das Jagblied aus den Buschen Falle rundes Tons enthauchte, Anzuseuern, zu erfrischen Wie's der Busen wollt' und brauchte, Run bie Walber ewig fproffen, Go ermuthigt euch mit biefen, Was ihr fonft für euch genoffen Läßt in anbern sich genleßen, Niemanh wirb uns bann beschreien. Daß wir's uns alleine gonnen; Run in allen Lebensveihen Müstet ihr genießen tonnen.

Und mit blefem Lieb und Wendung Sind wir wieber bei Safifen, Denn es ziemt bes Kags Bollenbung, Mit Genießern zu genießene.

#### Lied und Gebilde.

Mag ber Ettinge feinen Effon Bu Gestalten brütten: An ber eignen Minbe Sobm Steigern sein Entzüden;

Aber uns ist wonnereich In dem Empfrat greifen. Und im staffgem Cement Lin und wieder schweifen.

Lbicht' ich fo ber Seele Branb, Lieb es wirb erschallen; Schopft bes Dichtere reine Kanb, Waffer wird fich ballen.

### Dreiftigfteit L

Worauf tommt es Aberall an Daß ber Menfch gefunbet? Ieber horet gern ben Schall an, Der zum Lon sich runbet.

Alles weg, was beinen Lauf fibet! Nur tein bufter Streben! Eh er fingt und eh er auffort Duß ber Dichter leben.

Und so mag bes Rebens Ergnang Durch bie Seete bröhnen! Fühlt ber Dichter fich bas Herz bang, Wird sich selbst verschnen.

### Derbinnb Tuchtig.

Dichten ift ein Uebermuth, Niemand schelte mich! Habt getroft ein warmes Blut Eroft und frei wie ich.

Sollte jeber Stunbe Pein Bitter fcmeden mir; Barb' ich auch befcheiben fenn Und noch mehr ale ihr.

Denn Befcheibenheit ist fein Benn bas Mabchen blubt, Sie will gart geworben fenn Die ben Roben fliebt.

Auch ist gut Bescheibenheit, Spricht ein weifer Mann, Der von Icht und Ewigkeit Mich belehren kann.

Dichten ift ein Uebermuth! Areib' es gern allein. Freund' und Frauen, frisch von Blut, Kommt nur auch herein! Debnielen ohne Rapp' und Rutt' Schway' nicht auf mich ein! Zwar bu macheft mich taput, Nicht bescheiben, nein!

Deiner Phrasen leeres Was Treibet mich bavon, Abgeschliffen hab' ich bas An den Sohlen schon.

Wenn des Olopters Mahle geht, Halte sie nicht ein: Denn wer einmal und versteht Wird und auch verzeihn.

#### Alleben.

Staub ift eins ber Elemente, Das bu gar geschickt bezwingest, Hafis, wenn zu Liebchens Ehren, Du ein zierlich Liebchen singest.

Denn ber Stanb auf ihrer Sowelle Ist bem Leppich vorzuziehen, Dessen goldgewirtte Blumen Mahmubs Ganstlinge betuteen.

Treibt ber Wind von ihrer Pforte Wolfen Staubs bebend vorüber, Mehr als Moschus find die Dafte Und als Nosendl dir lieber.

Stand, den hab' ich längst entbehret In dem stets umhällten Rorden, Aber in dem heißen Säden Ist er mir genugsam worden.

Doch schon langft, bag liebe Pforten Mir auf ihren Angeln schwiegen! Seile mich, Gewitterregen, Las mich, baß es grunelt, riechen! Wenn jest alle Donner rollen Und der gange himmel leuchtet, Wird der wilde Stand des Windes Nach dem Boden hingefruchtet.

Und fogielch entfpringt ein Leben, Schwillt ein heitig belmiich Wirfen Und es grunelt und es grunet In den irbifchen Bezirten.

# Selige Sehnsucht

Sagt es niemand, nur ben Beifen, Beil bie Menge gleich verhöhnet, Das Lebend'ge will ich preifent Das nach Flammentob fich fehnet.

In der Liebesnächte Rahlung, Die dich zeugte, wo du zeugtest, Ueberfallt dich fremde Fahlung Benn die stille Kerze leuchtet.

Richt mehr bleibest bu umfangen In ber Binfternis Beschattung, Und bich reißet nen Berlangen Auf zu höberer Begattung.

Reine Ferne macht bich schwierig, Rommst gestogen und gebannt, Und zulest, bes Lichts begierig, Bist bu Schmetterling verbrannt

Und fo lang bu bas nicht haft, Diefes: Stirb und werbe! Bift bu nur ein traber Gaft Auf ber buntlen Erbe. Abut ein Schilf fic boch hervor, Welten ju verfüßen! Moge meinem Schreibe: Robr Liebliches entfließen!

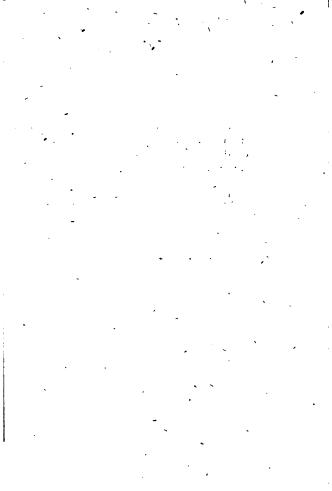

# Safis Rameh.

**Bud** Safis.

Sen das Wort die Braut genannt, Brautigam der Geift; Diese Sochzeit hat gekannt Ber Safifen preif't.

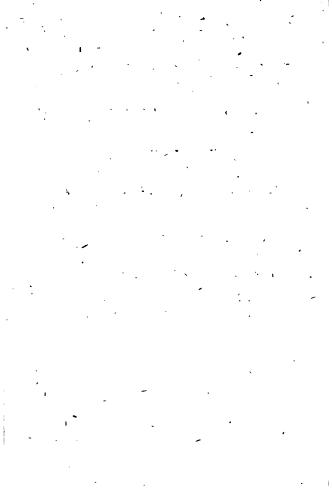

### Beiname.

#### Dioter.

Mohamed Schemfebbin fage, Warum hat bein Bole, bas bebre, hafis bich genannt?

Safis.

"Ich ehre,

Ich erwiedre deine Frage.
Weil in gläcklichem Gedichtnis,
Des Corans geweiht Bermächtnis
Unverändert ich verwahre,
Und damit so fromm gedahre
Daß gemeines Tages Schlechtnis
Weder mich noch die berühret
Die Prophetenwort und Samen
Schäen wie es sich gebühret;
Darum gab man mir den Namen.

#### Didter.

Hafis brum, so will mir scheinen, Möcht' ich bir nicht gerne weichen: Denn, wenn wir wie andre meinen, Werben wir den andern gleichen. Und so gleich' ich dir volltommen Der ich unster heiligen Bücher herrlich Bilb an mich genommen, Wie auf jenes Tuch der Tüchet Sich des Herren Bilbnis brücke, Mich in stiller Brust erquickte, Trop Verneinung, Jindung, Raubens, Mit dem heitern Bild des Glaubens.

## Unflage.

Wist ihr denn auf wen die Tenfel lauern, In der Bufte, zwischen Fels und Manern? Und, wie sie den Augenblick erpassen, Nach der Lidlle sie entsubrend fassen? Lügner sind es und der Bosewicht.

Der Poete, warum fcheut er nicht, Sich mit folden Leuten einzulaffen!

Weiß benn ber mit wein er geht und manbelt, Er, ber immer nur im Wahnsinn hanbelt? Erangenlos, von eigensinn'gem Lieben, Wird er in die Debe fortgetrieben, Seiner Ragen Reim, in Sand geschrieben, Sind vom Winde gleich versagt; Er versteht nicht was er sagt, Was er sagt wird er nicht halten.

Doch sein Lieb man last es immer walten. Da es boch bem Coran widerspricht. Lebret nun, ihr bes Geseges Renner, Beisheitsfromme, hochgelahrte Manner, Treuer Mosleminen seste Pflicht.

Safis insbesonbre schaffet Aergerniffe, Mirza sprengt ben Geift in's Ungewiffe, Saget was man thun und laffen muffe?

### F e. t. w. a.

Hafis Dichteride fie bezeichnen Ausgemachte Wahrheit unausibschiket; Aber hie und da auch Reinigwiten. Außerhalb der Change des Geseuck. Billst du sicher gehn, so mußt, du wissen.— Schlangengist und Theriaf zu sondern.— Doch der reinen Wollust edler Landlung Sich mit frohem Wruth zu überlassen, Und vor solcher, der nur ewige Petu folgt; Mit besonnenem Sinn sich zu bewahren, Ist gewiß das Beste um nicht zu sehsen. Dieses schrieb der arme Ebusund ench Gott verzeih ihm seine Sünden alle.

## Der Deutsche bantt.

Beiliger Chufund, baft's getroffen! Solche Seilige, munichet, fich ber Dichter; Denn gerabe jene Rleinigfeiten Außerhalb ber Gringe bes Gefenes. Sind bas Erbtheil wo er übermathig. Gelbit im: Rummer. luftig. fich ibeweget. Softangengift und Aberiat muß. Ihm bas: eine wie bas unbre fceinen. Tobten wirbinicht jenes, bies nicht beitmir Denn ibade frentime Bebest illifel ilanbeine. Em'ge Unidutib ; bie fact forermeifet, Daß fie niemand ichabet als fich felber. Und fo fann ber alte Dichter hoffen, Dag bie huris ihn im Parabiefe Alls verflarten Jungfing wohl empfangen. Beiliger Chufuub, haft's getroffen!

### Fetwa.

Der Mufti las bes Misri Gebichte Eins nach bem anbern, alle zusammen, Und wohlbebachtig warf fie in die Flammen, Das schöngeschriebne Buch es ging zunichte.

Berbrannt fen feber, fprach der hohe Richter, Ber fpricht und glaubt wie Misri — er allein Sen ausgenommen von des Feuers Vein: Denn Mah gab die Gabe febem Dichter; Disbraucht er fie im Bandel feiner Canden, So feb' er zu, mit Gott fich abzufinden.

### Unbegrängt.

Das bu nicht enden tannst, bas macht bich groß, Und bas bu nie beginnst bas ift bein Loos. Dein Lieb ist brebend wie bas Sterngewblbe, Anfang und Ende immerfort baffelbe, Und was die Mitte bringt ift offenbar Das was zu Ende bleibt und anfangs war.

Du bift ber Freuben dete Dichterquelle, Und ungezählt entfließt bir Bell auf Belle. Bum Ruffen ftete bereiter Mund, Ein Bruftgefang ber lieblich fließet, Bum Trinken ftete gereigter Schlund, Ein gutes herz bas fich ergießet.

Und mag bie ganze Welt verfinten! Safis, mit dir, mit dir allein Bill ich wetteifern! Lust und Pein Sey und den Zwillingen gemein! Wie du zu lieben und zu trinten, Das foll mein Stolz, mein Leben seyn.

Run tone Lieb mit eignem Feuer! Denn bu bift alter, bu bift neuer.

## Mandy bi f libruing.

In beine Reimere hoff ich mich gubfinden, Das Wieberholen foll mir auch gefallen, Erft webb' ich Sinn, fodann auch Wortel fieben; Bum zweytenmal foll mir tein! Alang erfchillen, Er mußte benn befondern Ginn begrunden, Wie du's vermaßt, beginfligter vor allen!

Denn wie ein Funte fichtig zu entzünden Die Raiferstabt, wenn Flammen grimmig wallen, Sich winderzeugend, grahn von eignen Winden, Er, schon erloschen, schwand zu Sternenhallen; So schlang's von tir sich fort mit ewigen Gluthen Ein beutsches Lerz von frischem zu ermnthen.

Bugemeff'ne Rhythmen reigen freilich.
Das Talent erfreut fich wohl barin;
Doch wie schnelle wibern sie abscheulich,
Hoble Masten ohne Blut und Sinn;
Selbst ber Geist erscheint sich nicht erfreulich,
Wenn er nicht, auf neue Form bebacht,
Jener tobten Form ein Enbe macht.

## Dffenbar Geheimniß.

Sie haben ibid, heitiger hafis, Die mostifche Junge genannt, Und haben, die Wortgelehrten, Ben'Werth bes. Worts nicht eirannt.

Moffisch heißest bu ihnen,' Weil sie narrhives bei dir besten, Und ihren untautern Wein In beinen Ramen vorschenken.

Du aber bift myftisch rein Beil sie bich nicht verstehn, Der bu, ohne fromm zu senn, selig bift! Das wollen fie bir nicht zugestehn.

#### 2B i n f.

Und boch haben sie-Recht, die ich schelte: Denn, daß ein Wort nicht einsach gelte, Das müßte sich wohl von selbst verstehn. Das Wort ist ein Fächer! Zwischen den Städen Bliden ein paar schone Augen hervor. Der Fächer ist nur ein lieblicher Flor, Er verdeckt mir zwar das Gesicht; Aber das Mädchen verbirgt er nicht. Weil das schofte was sie besint. Das Auge, mir in's Auge blint.

## An Safis.

Bas alle wollen weißt bu fcon Und haft es wohl verstanben: Denn Sehnsucht halt, von Staub zu Thron, Und all' in ftrengen Banben.

Es thut so weh, so wohl hernach, Wer ftraubte sich bagegen? Und wenn ben halb ber eine brach, Der andre bleibt verwegen.

Bergeihe, Meister, wie du weißt Daß ich mich oft vermesse, Benn sie das Auge nach sich reißt Die wandelnbe Chpresse.

Wie Wurzelfafern schleicht ihr Fus Und buhlet mit dem Boden; Wie leicht Gewölf verschmilzt ihr Grus. Wie Oft: Getos ihr Oden.

Das alles brangt uns abnbevoll, Bo Lod' an Lode transelt, In brauner Julie ringelnb schwoll, Sobann im Winde saufett. Run dfinet sich die Stirne Car, Dein Herz damit zu glätten, Bernimmst ein Lied so froh und wahr, Den Geist darin zu betten.

Und wenn die Lippen fic babei Auf's nieblichfte bewegen; Gie muchen bich auf einmal feei In Fessella bich zu legem

Der Athem will nicht mehr gurfie, Die Seel' gur Seele ffiebend, Geruche winden fich burch's Gific Unfichtbar wolkig giebend.

Doch wenn es allgewaltig brennt, Dann greifft bu nach ber Schale: Der Schente läuft, ber Schenke ebunnt Zum erfte und zweytenmale.

Cein Auge blitet, fein Gerg erbebt, Er hofft auf beine Lehren, Dich, wenn ber Wein ben Geift erhebt, Im höchften Ginn zu hören.

Ihm bifinet fich ber Weiten Raum, Im Innern Seil und Orben, Es fcwillt bie Braft, to brunnt ber Pflaum, Er ift ein Jüngling worben. Und wenn dir tein Geheimniß blieb Bas herz und Welt enthalte, Dem Denter winist bu treu und lieb, Daß sich ber Ginn entfalte.

Auch daß vom Throne Farstenhort Sich nicht für und verliere, Gibst du dem Schach ein gutes Wort Und gibst es dem Beziere.

Das alles tennst und fingst bu heut Und fingst es morgen eben: So tragt uns freundlich bein Geleit Durch's raube milbe Leben.

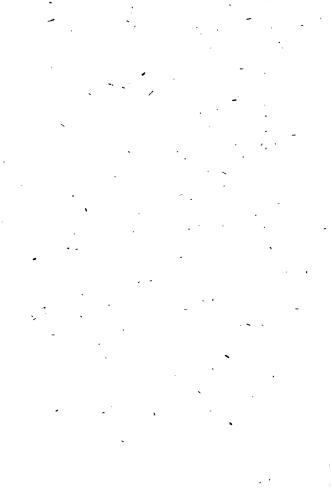

Ufcht Rames.

Buchber Liebe.

Sage mir, Bas mein ben begriet?

Mein Berg ift bet bir, Balt' es werth.

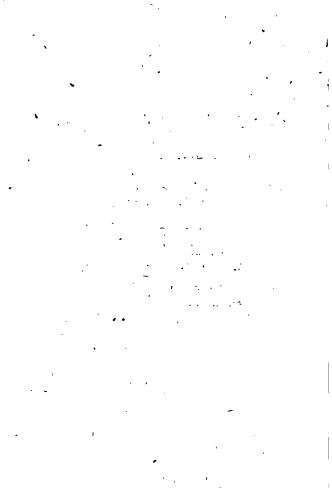

#### . Mituafbreit boiel biegru.

Shr' und bewahre
Sechs Liebespaare.
Bortbild entzündet, Liebe schürt zu:
Rustan und Rodawu.
Unbetannte sind sich nah:
Jussuph und Suleita.
Liebe, nicht Liebesgewinn:
Ferhad und Schirin.
Nur für einander da:
Medschnun und Leila.
Liebend im Alter sah
Schemil auf Boteinah.
Süße Liebessaune;
Salomo und die Braune!
Last du sie wohl vermertt,

Bift im Lieben geftartt.

## Noch ein Paar.

Ja, Lieben ist ein groß Berbienst!
Ber findet schoneren Gewinnst? —
Du wirst nicht mächtig, wirst nicht reich;
Jedoch den größten Helben gleich.
Wan wird, so gut wie vom Propheten,
Bon Bamit und von Afra reden. —
Nicht reden wird man, wird sie nennen:
Die Namen mussen alle tennen.
Was sie gethan, was sie geübt,
Das weiß tein Wensch! Daß sie gelübt,
Das wissen wir. Genug gesagt.
Benn man nach Wamit und Afra fragt.

# Lesebuch.

Bunberlichftes Buch ber Bucher Ist das Buch ber Liebe; Aufmertsam hab' ich's gelesen: Wenig Blatter Frenden, Gange Hefte Leiben, Einen Abschnitt macht die Arennung. Biedersehn! ein klein Capitel, Fragmentarisch. Bande Rummers Mit Erklärungen verlängert, Endlos, ohne Was. O Nisami! — doch am Ende hast den rechten Weg gefunden; Unauslidsliches wer löst es? Liebende sich wieder sindend. Ia, die Augen waren's, ja der Mund, Die mir blieten die mich eusten. Hafte schmal, der Leib so rund Wie zu Paradieses Lusten. War sie da? Wo ist sie hin?
Ia! sie war's, sie hats gegeben, hat gegeben sich im Fliehn
Und gefesselt all mein Leten.

#### Gewarnt.

Auch in Loden hab' ich mich Gar zu gern verfangen, Und fo, Hafis, war's wie dir Deinem Freund ergangen.

Aber Bopfe flechten fie Run aus langen Haaren, Unterm Helme fechten fie Wie wir wohl erfahren.

Wer fic aber wohlbefann Läßt fic so nicht zwingen: Schwere Ketten fürchtet man, Rennt in leichte Schlingen.

### Bersunten.

Boll Loden traus ein haupt fo rund! -Und barf ich bann in folden reichen Saaren Mit vollen Sanben bin und wieber fahren, Da fühl' ich mich von Sergensgrund gefund. , Und taff ich Stirne, Bogen, Auge, Mund, Dann bin ich frifd und immer wieber wund. Der fünfgegadte Ramm mo follt', er ftoden? Er fehrt icon wieber ju ben Loden. Das Dhr verfagt fich nicht bem Spiel, hier ift nicht Fleisch, fier ift nicht, haut, So gart gum Scherg, fo liebeviel! Doch wie man auf bem Ropfchen fraut. Man wird in folden reichen . Laaren . Aur emig auf und nieber fahren. Co baft bu, Safis, auch gethan, Bir fangen es von vornen an.

#### Bebenflich.

Sou ich von Singer-nieblich izeigt ?! Die bein Finger-nieblich izeigt ?! Manchmal ist eine Wese vonndisch, !! Oft ist's bester daß man schweigt:

Alfo fag' ich: bağ blu Gurtu.
Grün und augerquickin: fen!
Sage nicht: bağ Schmerz und Narve o Bu befürchten nah babei.

Immerhin! bu magft es lefen! Warum übst bu folche Macht! "So gefährlich ist bein Wefen Als erquicklich ber Smaragb." Liebden, ach! im flarren Banbe 3wangen sich die freien Lieber,. Die im reinen himmelstande Wunter flogen hin und wieder. Allem ist die Zeit verberblich, Sie erhalten sich allein! Iebe Zeile soll unsterblich, Ewig wie die Liebe seyn.

## Solechter Troft.

Mitternachts weint' und folndat' ich. Beil ich bein entbebrte. Da tamen Rachtgefrenfter Und ich schämte mich. Rachtgefpenfter fagt' ich, Schluchzend und weinenb Findet ihr mich, bem ihr fonft - Schlafenbem vorüberzogt. Große Gater vermiff ich. Denft nicht folimmer von mir Den ihr fonft weife nanntet, Großes Uebel betrifft ibn! -Und die Rachtgefpenfter Mit langen Gefichtern Bogen vorbei, Db ich weise ober thoria Bollig unbefammert.

## Genügfam.

"Wie urig wähnest bu: Aus Liebe gehore bas Mabden bir zu; Das tonnte mich nun gar nicht freuen. Sie versteht sich auf Schneicheleven."

#### Dicter.

Ich bin juftsteben, bast ich's habe? Mir diene gur Gatftputhtgung: Liebe ist freiwillige Gate. Schmeichelen Luthtgung.

### - G, r u **s.**

D wie selig warb mir.! Im Lande mendl' iche. Bo Subbub über ben Beg lauft. Des alten Meeres Dufgeln Im Stein' fuct' ich bie verfteinten; Szubhub lief einher Die Krone entfattent; Stolgirte, newijcher Mit, Ueber bas Tobte fchergenb Der Lebenbige. hubhub, fagt' ich, fårwahr! Ein fconer Boget bift bu. Gile boch, Wiebehopf! Gile. bew . Geliebten Bu verthaben, bas ich: ihr Ewig anachire. Szaft bu boch auch: Zwischen Galomo Und Saba's Ronigin Chemals ben Ruppter gemacht!

### Ergebung.

"Du vergehst und bist so freundlich, Berzehrst bich und singst so schon?"

#### Dicter.

Die Liebe behantelt mich feinblich! Da will ich gern gestehn, Ich singe mit schwerem Herzen. Sieh boch einmal bie Rerzen, Sie leuchten indem sie vergehn.

Eine Stelle fuchte ber Liebe Schmery. Wo es recht wuft und einfam ware; Da fand er benn mein bbes herz Und niftete fich in bas leeve.

#### Unvermeiblich.

Wer tann gebieten ben Bogeln Still ju feyn auf ber Mur? Und wer verbieten ju gappeln Den Schafen unter ber Schur?

Stell' ich mich wohl ungebarbig, Benn mir bie Bolle trauf't? Rein! Die Ungebarben entzwingt mir Der Scheerer, ber mich zerzauft.

Wer will mir wehren zu fingen Rach Luft zum himmel hinan, Den Wolfen zu vertrauen Wie lieb fie mir's angethan?

#### Gabeime.s.

Ueber meined: Liebeigens i Glommin: Stehn verwunderbielle: Lenten: Ich, ber Wiffender, ingegeneil Weiß recht zwit innich bast bebeuten.

Denn es heißte ichnliebe biefen. Und nicht einen iben und ferem. Laffet nunrihmiguten Löuter Euer Wunderna einen Schneut:

Ia, mit ungehennen: Michtenn Blicket fie wohlleiten den Munden Doch fie fucht numgen nerklinden: Ihm die nächte führe Stunde.

#### 'S capatimofferas.

"Bir find enifig nachzuspitren, Bir, die Anetbotenfager, Ber bein Liebchen fen und vo bu Richt auch habeft viele Schwager.

Denn, bağ bu verliebt bift, febn wir, Dogen bir es gerne gonnen; Doch, bağ Liebchen fo bich liebe, Werben wir nicht glauben tonnen."

Ungehindert, liebe Szerren, Sucht fie auf! nur hort bas Eine: Ihr erschrecket, wenn sie dasteht! Ift sie fort, ihr tof't dem Scheine.

Bist ihr wie Schehabsebbin Sich auf Arafat entmantelt; Riemand haltet ihr für thörig Der in seinem Sinne handelt. Wenn vor beines Raifers Throne, Ober vor ber Bielgeliebten, Je bein Name wird gesprochen Sen es bir zu höchstem Lohne.

Darum war's ber höchfte Jammer Als einft Mebfchun sterbenb wollte, Das vor Leila feinen Namen Man forthin nicht nennen sollte.

## Teffir Nameh.

Buch ber Betrachtungen.



Hore ben Rath ben bie Leger tont; Doch er nuget nur, wenn bu fahig bift, Das gladlichte Wort, es wird verhöhnt, Wenn ber Horer ein Schiefohr ift.

"Bas tont benn die Lever?" fie tonet mut: Die schonfte bas ist nicht die beste Braut; Doch wenn wir dich unter und gablen sollen, So mußt du bas Schonfte, bas Beste wollen.

#### Fünf Dinge.

Vanf Dinge bringen fanst nicht hervor, Du., dieser Lehre diffne du bein Dhr: Der ftolgen Brust wird Treundschaft nicht entsproffen; Unbhstuch find der Niedrigteit Genossen; Ein Bosewicht gelaugt zu teiner Große; Der Reibische grbarmt sich nicht der Bloße; Der Rügner hofft vergehlich Treu' und Glauben; Das halte fest und niemand las dire rauben.

#### Fünfanbere.

Bas verfürzt mir bie Zeit? Thatigeeit!

Was macht fie unerträglich lang ? Müßiggang!

Bas dringt in Schulben? Harren und Dulben! Was macht Gewinnen? Micht lange besinnen! Bas dringt ju Ehren?

Sich wehren!

Lieblich ist des Madens Blia, der winket, Trinters Blia ist lieblich, eh' er trinket, Gruß des Herren, der befehlen konnte, Sonnenschein im Herbst, der dich besonnte. Lieblicher als alles dieses habe Stets vor Augen, wie sich kleiner Gabe Dürft'ge Hand so habsc entgegen dranget, Zierlich dankbar was du reichst empfanget. Belch ein Blia! ein Gruß! ein sprechend Streben! Schau-es recht und du wirst immer geben. Und was im Pend: Nameh stebt Ist bir aus der Brust geschrieben: Teben bem bu selber gibst Wirst du wie dich selber lieben. Reiche froh den Psennig hin, Haufe nicht ein Gold: Vermächnis, Eile freudig vorzuziehn Gegennart vor dem Gedichnis.

Reitest du bei einem Schmied vorbei, Weißt nicht wann er bein, Pferd beschlägt; Siehst du eine Hatte im Telbe frei. Weißt nicht ob sie dir ein Liebchen hegt; Einem Jängling begegnest du schön und kühn. Er überwindet die kanftig ober du ihn. Am sichersten kanust du vom Rebstod sagen Er werbe für dich was Gutes tragen. So bist du denn der Welt empsohlen, Das Uebrige will ich nicht wiedersolen.

Den Gruß bes Unbekannken ehre ja! Er fep bir werth als alten Freundes Gruß. Nach wenig Worten fagt ihr Lebewohl! Bum Often du, er westwarts, Pfad an Pfad — Areugt ener Weg nach vielen Iahren drauf Sich unerwartet, ruft ihr freudig aus: Er ist es! ja, da war's! als hatte nicht So manche Tagefahrt zu Land und See, So manche Sonnantehr sich dreingelegt. Nun tauschet Waar' um Waare, theilt Gewinn! Ein alt Nertrauen wirke neuen Bund — Der erste Gruß ist viele Tausenb werth, Orum grüße freundlich jeden der begrüßt.

Saben fie von beinen Reblen Immer viel ergabit, Und für mahr fie zu erzählen Bielfach fich gequalt. Satten fie von beinem Guten Freundlich bir ergabit, Mit verftanbig treuen Winten Wie man beffres wählt; D gewiß! tad Allerbeffe Blieb mir nicht verhehlt, Das furmahr nur wenig Gafte In ber Claufe gabit Run als Schuler mich, ju fommen, Endlich auserwählt, -Lehret mich ber Bufe Frommen, Wenn ber Menfc gefehlt.

Martte reizen bich jum Kauf; Doch bas Wiffen blabet auf. Wer im Stillen um fich schaut Lernet wie die Lieb erbaut. Bift du Tag und Nacht bestissen Biel zu hören, viel zu wissen; horch an einer andern Thure Wie zu wiffen sich gebühre. Soll das Rechte zu dir ein Fühl' in Gott was rechts zu seyn: Wer von keiner Lieb' entbrannt.

Wie ich fo ehrste war, Hab' ich gefehlt, Und hade Jahre ting Mich durchgegnält; Ich gatt und gakt auch nicht. Was fout' es beißen? Nun wollt' ich Sootm fenn, That mich befreißen; Das wollt' nit gar wicht gin Wrist mich zerreißen. Da bacht ich: ehrlich sehn Ist noch bas Beste, Wat es nur kummerlich; So steht es feste. Frage nicht burch weiche Pforte Du in Gottes Stadt gefommen, Sondern birib' am stillen Orte Wo du einmal Plan genommen.

Schaue bann nunber nach Weifen Und nach Mächt'gen, die befehlen; Jene werben unterweisen, Diese That und Krafte fiablen.

Wenn du nanlich und gelassen So dem Staate treu geblieben, Wisse! Niemand wird dich hassen Und dich werden viele lieben.

Und ber Farft ertennt die Treue, Sie erhalt die That lebendig; Dann bewährt sich auch bas Neue Rächft bem Alten erft beständig. Woher ich tam? Es ift noch eine Frage, Mein Weg hierher, ber ift mir taum bewußt,. Bent nun und hier am himmelfrohen Tage Begegnen sich, wie Freunde Schmerz und Luft. O füßes Glad, wenn beibe sich vereinen! Einsam, wer möchte lachen, möchte weinen? Es geht eins nach bem anbern hin, Und auch wohl vor bem anbern; Drum laßt und rasch und brav und kahn Die Lebendwege wandern. Es halt dich auf, mit Seitenblick, Der Blumen viel zu lesen; Doch halt nichts grimmiger zurück Als wenn du falsch gewesen. Behandelt die Frauen mit Nachfict!
Aus trummer Rippe ward fie erschaffen,
Gott konnte fie nicht gang grade machen.
Billst du sie biegen, sie bricht;
Läft du sie ruhig, sie wird noch brümmer';
Du guter Abam, was ist denn schimmer? —
Behandelt die Frauen mit Nachsicht:
Es It nicht gut daß euch eine Lippe bricht.

Das Leben ist ein schlechter Spaß, Dem fehlt's an Dieß, dem fehlt's an Das, Der will nicht wenig, der zuviel, Und Kann und Glück tommt auch in's Spiel. Und hat sich's Unglück drein gelegt, Ieder wie er nicht wollte trägt. Bis endlich Erben mit Behagen Derrn Kannnicht: Willnicht weiter tragen. Das Leben ift ein Ganfespiel: Temehr man vorwärts gehet, Je früher rommt man an bas Biel, Wo niemand gerne stehet.

Man fagt die Ganfe waren bumm, D glaubt mir nicht ben Leuten: Denn eine fieht einmal fich 'rum' Mich radwarts zu bebeuten.

Sanz anbers ift's in biefer Belt Bo alles vorwarts brudet, Benn einer ftolpert ober fallt Reine Geele rudwarts blidet. "Die Jahre nahmen bir, bu fagft, so vietes: Die eigentliche-Luft des Sinnespieles, Erinnerung des afferliehsten Kandes Bon gestern, weitz und breiten kandes Durchschweisen frommt nicht mehr; selbst nicht von Oben Der Ehren anerkannte Zier, fas Loben, Erfreulich sonst. Aus eignem Ahnn Behagen Quillt nicht mehr auf, dir fehlt ein breises Wagen!

Mir bleibt genug! Es bleibt Abee und Liebe!

Bor ben Wiffenden fich stellen Sicher ist's in allen Fallen! Benn bu lange bich gequalet Weiß er gleich wo bir es fehlet; Auch auf Beifall barfit bu hoffen, Denn er weiß wo bu's getroffen. Freigebiger wird betrogen, Geighafter ausgesogen, Berfiandiger irrgeleitet, Berfiunftiger leer geweitet, Der Harte wird umgangen, Der Gimpel wird gefangen. Beberriche diese Lüge, Betrogener betriege!

Wer befehlen fann wird loben Und er wird auch wieder schelten, Und bas muß bir, treuer Diener, Eines wie bas andre gelten.

Denn er lobt' wohl bas Geringe, Schilt auch, wo er follte loben; Aber bleibst bu guter Dinge Wirb er bich julent erproben.

Und fo halter's auch, ihr Soben, Gegen Gott wie ber Geringe, Abut und leibet, wie fich's finbet, Bleibt nur immer guter Dinge. **Ефаф Зебјфа**п

unb

feines Gleichen.

Durch allen Schall und Riem Der Transoxanen Erfähnt sich unser Sang Auf beine Babnen.: Und ist für gar nichts lang, In dir lebendig, Dein Leben bauve lang, Dein Reich beständig!

#### Sochfte Gunft.

Ungezähmt so wie ich war Hab' ich einen Herrn gefunden.
Und gezähmt nach manchem Jahr Eine Herrin auch gefunden.
Da sie Präfung nicht gespart Haben sie mich treu gesunden,
Und mit Sorgfalt mich bewahrt
Als den Schap, den sie gefunden.
Niemand diente zweyen Herrn
Der babei sein Elda gefunden;
Herr und Herrin sehn es gern
Daß sie beide mich gefunden,
Und mir leuchtet Glad und Stern
Da ich beibe sie gefunden.

# Ferdust.

D Belt! wie schamlos und boshaft bift on! Du nabrit und erzieheft und tobteft gugleich.

Nur wer von Allah begünfliget ift, Der nährt sich, erzieht sich, lebendig und reich.

Was heißt beun Reichthum? Gine warmende Sonne, Genießt fie ber Bettler, wie wir fie genießen! Es moge doch feinen der Reichen verbrießen Des Bettlers im Eigenfinn felige Wonne.

### Didelal=ebbin Rumi frint.

Berweilft bu in ber Belt., fle flieht mis Thum. Du reifest, ein Geschief bestimmt ben Ramm; Dicht Sine, Kalte nicht vermagft bu fest zu halten, Und was dir blubt, fogteten wird es veralten.

# Suleika (price)r.

Der Spiegel fagt mir ich bin fcon! Ihr fagt: zu altern fen auch mein Geschick. Bor Gott muß alles ewig ftebn, In mir liebt ihn, für blefen Augenblick.

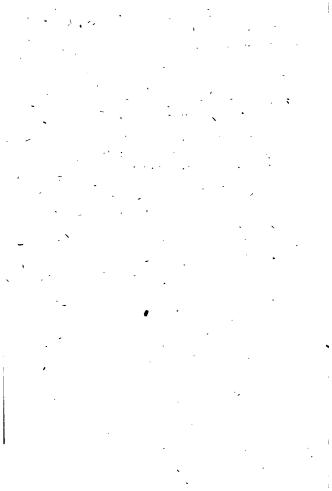

### Rendsch Nameh.

Buch bes Unmuths.

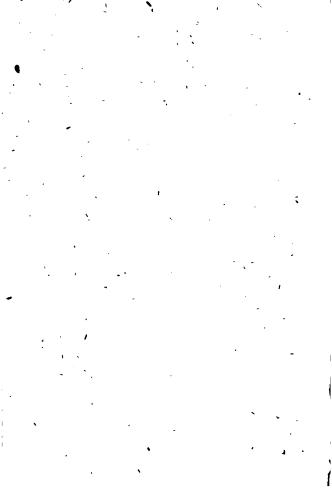

"Bo haft bu bas genommen? Bie tount' es zu bir tommen? Bie aus bem Lebensplunber Erwarbst bu biesen Zunber, Der Junten lepte Gluthen Bon frischem zu ermuthen?

Euch mbg' es nicht bebanteln Es fen gemeines Banteln; Auf ungemeffner Ferne, Im Decan ber Sterne, Mich hatt' ich nicht verloren, Ich war wie neu geboren.

Bon weißer Schafe Bogen Die Sugel überzogen, Umforgt von ernsten Hirten, Die gern und schmal bewirthen, So ruhig, liebe Leute, Daß jeber mich erfreute. In schauerlichen Nächten, Bebrohet von Gefechten; Das Stöhnen ber Kamele Durchbrang das Ohr, die Seele, Und berer, die sie führen, Einbildung und Stolziren.

Und immer ging es weiter, Und immer warb es breiter, Und unfer ganges Bieben Es fchien ein ewig Flieben, Blau, hinter Buft' und Geere, Der Streif erlogner Meere. Reinen Reimer wirb man finben Der fich nicht ben besten hielte. Reinen Fiebler, der nicht lieber Eigne Welobieen spielte.

Und ich fonnte fie nicht tabeln; Benn wir anbern Ehre geben Maffen wir und felbft entabeln; Lebt man benn wenn andre leben?

Und fo fand ich's benn que juste In gewissen Antichambern, Wo man nicht zu fondern wußte Mäusebreck von Koriandern.

Das Gewef'ne wollte haffen Solche ruftige neue Befen, Diefe bann nicht gelten laffen Was fonft Befen war gewefen. Und wo fich bie Wolfer trennen, Gegenfeitig im Berachten, Reins von beiben wird betennen, Daß fie nach bemfelben trachten.

Und bas grobe Eelbftempfinden Saben Leute hart gefwolten, Die am wenigften verwinden, Wenn ble anbern was gegolten. Befindet sich einer heiter und gut, Gleich will ihn der Nachdar peinigen: So lang der Auchtige lebt und thut, Möchten sie ihn gerne steinigen. Ift er hinterher aber todt, Gleich sammeln sie große Spenden, Bu Ehren seiner Lebensnoth Ein Dentmal zu vollenden; Doch ihren Vortheil sollte dann Die Menge wohl ermessen, Gescheider wars, den guten Manne Auf immerdar vergessen.

Uebermacht, ihr tonnt es fpuren, Ift nicht aus der Welt zu bannen; Mir gefällt zu conversiren Mit Gescheibten, mit Tyrannen.

Da bie bummen Eingemgten Immerfort am starften pochten, Und die Lafben, die Befchräntten Gar zu gern und untersochten;

Hab' ich mich für frei erkläret Bon ben Narren, von ben Weisen, Diese bleiben ungestöret, Jene möchten sich zerreißen.

Denfen, in Gewalt und Liebe, Müßten wir zulest uns gatten, Machen mir die Sonne trübe Und erhitzen mir den Schatten. Haffs auch und Ulrich Hutten Mußten ganz bestimmt fich rusten Gegen braun' und blaue Kutten, Meine gehn wie andre Christen,

"Aber nenn' und boch die Feinbelte Riemand foll sie unterscholben: Denn ich hab' in der Gemeinde Schon genug baren zu leiben. Wenn bu auf bem Guten ruhft, Nimmer werb' ich's tabeln, Wenn bu gar bas Gute thust, Sieh, bas soll bich abeln! Haft bu aber beinen Zaun Um bein Gut gezogen, Leb' ich frei und lebe traun Keineswegs betrogen.

Denn die Wenschen sie sind gut, Bürben besser bleiben, Sollte nicht, wie's einer thut, Auch der andre treiben. Auf dem Weg da ist's ein Wort, Niemand wird's verdammen, Bollen wir an Einen Ort, Nun, wir gehn zusammen.

Bieles wird sich da und hie Und entgegen stellen, In der Liebe mag man nie Helfer und Gesellen; Gelb und Ehre hatte man Gern allein zur Spende; Und der Wein, der treue Mann, Der entzwent am Ende. Hat boch über folches Zeug Hafis auch gesprochen, Ueber manchen bummen Streich Sich ben Kopf zerbrochen, Und ich seh' nicht was es frommt Aus ber Welt zu laufen, Magst bu, wenn's zum schlimmsten kommt. Aus einmal bich raufen. Mis wenn bas auf Namen ruhte, Was fich schweigend nur entfaltet! Lieb' ich boch bas schöne Gute Wie es sich aus Gott gestaltet.

Iemand lieb' ich , das ist ndthig; Niemand hass ich ; soll ich hassen, Auch dazu bin ich erbötig, Hasse gleich in ganzen Massen.

Billft fie aber näher tennen? Sieh auf's Rechte, fieh auf's Schlecht:; Bas fie ganz fürtrefflich nennen Ift wahrscheinlich nicht das Recht

Denn bas Rechte zu ergreifen Muß man aus bem Grunde leben, Und faalbabrifch auszuschweifen Duntet mich ein feicht Beftreben. Bohl, Herr Knitterer er kann sich Wit Zersplitterer vereinen, Und Berwitterer alsbann sich Allenfalls ber beste scheinen!

Das nur immer in Ernenung Jeber täglich Neues hore, Und zugleich auch die Berftreuung Jeben in fich felbst gerftore.

Dies der Landmann wünscht und liebet, Mag er Deutsch mag Teutsch sich schreiben, Liedchen aber heimlich piepet: Also war es und wird bleiben Mebfchnun heißt — ich will nicht fagen Daß es grad' ein Toller heiße; Doch ihr mußt mich nicht verflagen Daß ich mich als Mebfchnun preise.

Wenn die Bruft, die redlich volle, Sich entladet euch zu retten, Ruft ihr nicht: das ist der Tolle! Holet Stricke, schaffet Ketten!

Und wenn ihr julent in Beffeln Geht bie Rlugeren verschmachten, Gengt es euch wie Fenerneffeln, Das vergebens ju betrachten. hab' ich euch benn je gerathen Bie ihr Kriege führen folltet? Schalt ich euch, nach euren Thaten, Benn ihr Friede follegen wolltet?

Und so hab' ich auch ben Fischer Ruhig sehen Nete werfen, Brauchte dem gewandten Tischer Winkelmaß nicht einzuschärfen.

Aber ihr wollt' besser wissen Was ich weiß, der ich bedachte, Was Natur, für mich bestissen, Schon zu meinem Eigen machte.

Fühlt ihr auch bergleichen Starte? Run, so forbert eure Sachen! Seht ihr aver meine Werte, Lernet erst: so wollt' er's machen. Manderers Gemutheruhe.

Ueber's Nieberträchtige Niemand fich beklage; Denn es ift bas Mächtige, Was man bir auch fage.

In dem Schlechten waltet es Sich ju Loochgewinne, Und mit Rechtem schaltet es Sang nach seinem Sinne.

Wandrer! — Gegen folche Noth Bolltest bu bich strauben? Wirbelwind und troanen Koth Las sie drehn und stauben.

. 11 .

Wer wirb von ber Welt verlangen Was fie felbst vermißt und träumet, Ränwärts ober seltwärts blidenb Stets ben Lag bes Lags versäumer? Ihr Bemühn, ihr guter Wille, hint nur nach bem raschen Leben, Und was bu vor Jahren brauchtst, Wöchte sie bir heute geben.

Sich felbst zu loben ist ein Fehler, Doch jeder thur's, der etwas Gutes thut; Und ist er dann in Worten tein Werhehler, Das Gute bleibt doch immer gut.

Last boch, ihr Narren, boch bie Freude Dem Weisen, ber sich weise halt, Daß er, ein Narr wie ihr, vergeube Den abgeschmacten Dant ber Welt. Claubst du denn: von Mund zu Dhr Sep ein redlicher Gewinnft? Ueberliefrung, o du Thor, Ist auch wohl ein hirngespinnst! Nun geht erst das Urtheil an; Dich vermag aus Glaubenstetten Der Berstand allein zu retten, Dem du schon Berzicht gethan. Und wer franzet ober brittet, Italianert ober teutschet, Einer will nur wie der andre Was die Eigenliebe heischet,

Denn es ist tein Anexteunen, Beber vielen, noch bes Einen, Benn es nicht am Tage forbert Bo man felbst was möchte scheinen.

Morgen habe benn bas Rechte Seine Freunde wohlgesinnet, Wenn nur heute noch bas Schlechte Bollen Plan und Gunst gewinnet,

Ber nicht von breytaufend Sahren Sich weiß Rechenschaft zu geben, Bleib im Dunkeln unerfahren, Wag von Lag zu Lage leben. Sonst, wenn inan den heiligen Soran citirte Nannte man die Sure den Bers dazu, Und jeder Moslim, wie sich's gebührte, Fählte sein Gewissen in Respect und Ruh'. Die neuen Derwische wissen's nicht besser, Sie schwazen das Alte, das Neue dazu. Die Berwirrung wird täglich größer, D heiliger Coran! D ewige Ruh! Der Prophet prior.

Mergerts jemand, baß es Gott gefallen Mahomet zu gonnen Schut und Glad, An den flaristen Balten seiner Hallen Da befestig' er ben berben Strid, Andpfe sich baran; bas halt und trägt; Er wird fahlen, baß fein Jorn sich legt.

Timur fpricht.

Bas? Ihr mistilliget ben traftigen Sturm Des Uebermuths, verlogne Pfaffen! Hatt' Allah mich bestimmt zum Burm, So hatt'er mich als Burm geschaffen.

## Bifmet Nameh.

Buch ber Sprüche.



Talismane werd ich in bem Buch zerstreuen, Das bewirft ein Gleichgewicht. Ber mit gläubiger Nabel sticht Ueberall foll gutes Wort ihn freuen.

Bom heut'gen Tag, von heut'ger Nacht Berlange nichts Als was die gestrigen gebracht.

Ber geboren in bofften Tagen Dem werben felbst bie bofen behagen.

Wie etwad sep leicht Beiß der es erfunden und der es erreicht.

Das Meer fluthet immer, Das Land behalf es nimmer. Bas wird mir jede Stunde so bang? — Das Leben ist furz, der Tag ist lang. Und immer sehnt sich fort das Herz, Ich weiß nicht recht ob himmelwärts; Fort aber will es hin und hin, Und möchte vor sich selbet stiehn. Und sliegt es an der Liebsten Brust Da ruht's im Himmel undewußt; Der Lebe: Strudel reißt es sort Und immer bängt's an Einem Ort; Was es gewollt, was es verlor, Es bleibt zulept sein eigner Thor.

Pruft bas Geschiet bich, weiß es wohl warum: Es munichte bich enthaltsam! Folge stimm.

Noch ift es Tag, da rühre fich ber Mann, Die Nacht tritt ein, wo niemand wirken kann. Bas machft bu an ber Welt, sie ist schon gemacht, Der Herr ber Schhpfung hat alles bedacht. Dein Loos ist gefallen, verfolge die Weise, Der Beg ist begonnen, vollende die Reise: Denn Sorgen und Kummer verändern es nicht, Sie schleubern die ewig aus gleichem Gewicht.

Benn der fcwer gebracte elagt: Salfe, Soffnung fen verfagt, Bleibet heilfam fort und fort Immer noch ein freundlich Wort.

"Bie ungeschickt habt ihr euch benommen, Da euch das Gluck in's haus getommen!", Das Mädchen hat's nicht übel genommen, Und ift noch ein paarmal wieder getommen. Mein Erbtheil wie herrlich, weit und breit! Die Beit ift mein Befin, mein Acer ift bie Beit-

Gutes thu' rein aus bes Guten Liebe! Das überliefre beinem Blut; 'Und wenn's ben Kinbern nicht verbliebe Den Enteln kommt es boch zu gut.

Enweri fagt's, ein herrtichfter ber Manner, Des tiefften Herzens, hochften hauptes Kenner: Dir frommt an jedem Drt, ju jeder Belt: Gerabheit, Urtheil und Berträglichfeit. Bas tlagst du über Feinbe? Sollten folgte je werben Freunde, Denen bas Wesen wie du bist Im Stillen ein ewiger Borwurf ist.

1

Dammer ist nichts zu ertragen. Als wenn Dumme sagen ben Beisen: Daß sie sich in großen Tagen. Gollten bescheibentlich erweisen.

Wenn Gott so schlechter Nachbar ware Alls ich bin und als bu bist, Wir hatten beibe wenig Ehre; Der läßt einen jeben wie er ift.

Seftehr's! die Dichter bes Orients Sind größer als wir des Occidents. Worin wir sie aber völlig erreichen, Das ist im Haß auf unfres Gleichen. Ueberall will jeber obenauf fenn, Wie's eben in der Welt fo geht. Ieber follte freilich grob fenn, Aber nur in bein was er verfteht.

Berfcon' und Gott mit beinem Grimme! Bauntonige gewinnen Stimme.

Bill ber Reib fich boch gerreißen, Lag ihn feinen hunger fpeifen.

Sich im Respect zu erhalten Wuß man recht borstig seyn. Ales sagt man mit Falken, Nur nicht das wilde Schweln. `Was hilft's bem Pfaffen: Orben Der mir ben Weg verrannt? Was nicht gerabe erfaßt worden Wirb auch schief nicht erkannt.

Einen helben mit Luft preifen und nennen Wirb jeber, ber felbft als tahner ftritt. Des Menfchen Werth tann niemand ertennen Der nicht felbst Sit und Kalte litt.

Gutes thu' rein aus des Guten Liebe, Bas du thust verbleibt dir nicht; Und wenn es auch dir verbliebe, Bleibt es beinen Kindern nicht.

Soll man bic nicht auf's fcmahlichfte berauben, Berbirg bein Golb, bein Beggeben, beinen Glauben. Wie kommt's bag man an jebem Orte Go viel gutes, so viel bummes bort? Die Jüngsten wieberholen ber Aestesten Borte, Und glauben, baß es ihnen angehort.

Lag bic nur in teiner Zeit Bum Wiberfpruch verleiten, Weife fallen in Unwiffenbeit Wenn fie mit Unwiffenben ftreiten.

"Barum ift Bahrheit fern und weit? Birgt fich hinab in tieffte Grande?"

Niemand verstehet zur rechten Zeit! Benn man zur rechten Zeit verstände, So wäre Wahrheit nah und breit, Und wäre lieblich und gelinde. Was willst bu untersuchen Wohin die Milbe flieft! In's Wasser wirf beine Ruchen; Wer weiß, wer sie genießt.

Als ich einmal eine Spinne erschlagen. Dacht' ich, ob ich bas wohl gefollt? Sat Gott ihr boch wie mir gewollt Ginen Antheil an biefen Lagen?

"Duntel ift bie nacht, bei Gott ift Licht." Barum hat er une nicht auch fo gugericht

Beld eine bunte Gemeinbe! An Gottes Tifch figen Freund' und Feinbe.

Ihr nennt mich einen fargen Mann; Gebt mir was ich verpraffen fann.

Son ich dir die Gegend zeigen, Dus bu erft bas Dach befteigen.

Ber foweigt hat menig ju forgen, Der Menfc bleitt unter ber Bunge verborgen. Ein Herre mit zwen Gefind Er wird nicht wohl gepflegt. Ein Laus worin zwen Weiber find Es wird nicht rein gefegt.

Ahr lieben Leute bleibt babei Und fagt nur: Autos epha! Bas fagt ihr lange Mann und Weib, Abam, fo heiht's, und Eva.

Wofar ich Agah höchtich banke? Daß er Leiben und Wiffen getrennt. Berzweifeln maßte jeder Kranke Das Uebel kennend, wie der Arzt es kennt.

Adrrifc, daß jeber in feinem Falle Seine Sonbere Meinung preift! Benn Ift. & Gott ergeben beißt, In Islam leben und frerben wir alle. Ber auf die Welf tommt baut ein neues haus, Er geht und last es einem zweyten. Der wird fich's anders zubereiten Und niemand baut es aus.

Wer in mein Haus tritt der kann schelten Was ich ließ viele Jahre gelten; Wor der Thür aber müßt' er passen, Wenn ich ihn nicht wollte gelten lassen.

Herr, las dir gefallen Diefes kleine Haus, Größre kann man bauen, Mehr kommt nicht heraus. Du bift auf immer geborgen, Das nimmt dir niemand wieber; 3men Freunde, ohne Gorgen, Weinbecher, Bachlein Lieber.

"Bas brachte Lotmann nicht ber Den man ben garft'gen bieß!" Die Gußigfeit liegt nicht im Robr, Der Zuder ber ift fuß.

Herrlich ist ber Orient Ueber's Mittelmeer gebrungen; Nur wer Hasis liebt und tennt Weiß was Calberon gesungen. "Bas schmischt bu die eine Sand benn nun Beit mehr als ihr gebührte? Bas sollte benn die linke thun, Benn sie die rechte nicht zierte?

Wenn man auch nach Mecca triebe. Christus' Esel, würd' er nicht Daburch besser abgericht, Sondern stets ein Esel bliebe.

Getretner Quart Birb breit, nicht flart.

Schlägft bu ihn aber mit Gewalt In feste Form, er nimmt Gestalt. Dergleichen Steine wirst bu tennen, Ouropaer Pife sie nennen. Betrabt ench nicht, ihr guten Seelen! Denn wer nicht fehlt, weiß wohl wenn andre fehlen; Maein wer fehlt der ift erst recht daran, Er weiß nun beutlich wie sie wohl gethan.

Du hafk gar vielen nicht gebantt Die dir so manches Gute gegeben! Darüber bin ich nicht erfrankt, Ihre Gaben mir im Herzen leben.

Guten Ruf mußt bu bir machen. Unterscheiben wohl bie Sachen; Wer was weiter will, verbirbt.

Die Fluth ber Leibenschaft fle fturmt vergebens An's unbezwungne feste Land. — Sie wirft poetische Beilen an ben Strand, Und das ist schon Gewinn des Lebens.

## Bertrauter.

Du haft so manche Witte gewährt Und wenn Neudie auch schällich war; Der gute Mann da hat wenigsbegehrt. Dabei hat es dach wenigsbegehrt.

#### Befir.

Der gute Mann hat wenig begehrt, Und hatt' ich's ihm fogleich gewährt Er auf ber Stelle verloren war. Schlimm ist es wie boch wohl geschieht, Benn Wahrheit fich nach bem Irrihum zieht; Das ist auch manchmal ihr Behagen, Ber wird so sabne Frau befragen? Herr Irrihum wolld er an Wahrheit sich schließen Das sollte Frau Wahrheit baß verdrießen.

Wiffe baß mir fehr mißfällt Benn fo viele fingen und reben! Ber treibt die Dichefunft aus ber Belt? Die Voeten!

# Timur Nameh.

Buch bes Timur.

mil Z

75 H

en (Y ) e y \$v :

#### Der Winter und Timur.

So umgab fie mum ber Binter Dit gemaltigem Grimme. Streuenb. Geinen Gibhauch zwifden alle, hept er bie verfchiebnen Binbe Bibermartig auf fie ein. Ueber fie gab er 'Gewaltfraft Seinen froftgefvisten Sturmen, Stieg in Timur's Rath bernieber, Schrie ihn brobent an und forach fo: Leife, langfam, Ungludfel'ger! Banble bu Tyrann bes Unrechts; Sollen langer noch bie Bergen Sengen, brennen beinen Rlammen? Bift bu ber verbammten Geifter Einer? Wohl! ich bin ber andre. Du bift Greis, ich auch, erftarren Machen wir fo Land als Menfchen. Mare! bu bift's! ich bin Saturnus, Uebelthatige Geftirne, Im Berein bie Schredlichsten.

Abbtest bu bie Seele, taltest
Du ben Luftreis; meine Lüfte
Sind noch talter als du seyn tannst.
Qualen beine wilden Heere
Slandige mit tausend Martern;
Wohl, in meinen Cagen soll sich,
Geb' es Gott! was schlimm'res sinden.
Und bei Gott, dir schent' ich nichts.
Hob' es Gott was ich die biete!
Ia bei Gott! von Lobestalte
Nicht, o Greis, vertheid'gen soll dich
Breite Kohlengluth vom Lerbe,
Keine Klamme bes Decembers.

## An Suleita.

Dir mit Wohlgeruch zu tofen, Deine Freuden zu erhöhn, Anofpend muffen taufend Rofen Erft in Muthen untergehn.

Um ein Flaschonen zu besitzen Das ben Ruch auf ewig halt, Schlant wie beine Tingerspitzen, Da bebarf es einer Welt;

Einer Well von Lebenstrieben, Die, in ihrer Falle Drang, Uhnbeten ichon Bulbuld Lieben, Seelerregenben Gesang.

Sollte jene Qual uns gualen, Da fie unfre Luft vermehrt? Hat nicht Myriaben Seelen Timurs Herrichaft aufgezehrt?

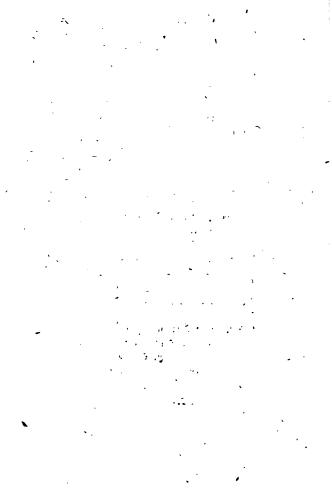

## Suleika Rameh.

## Buch Guleita.

Ich gebachte in der Nacht, Dag ich ben Mond fabe im Schlaf; Als ich aber erwachte, Sing unvermuthet die Sonne auf. Daß Suleika von Jussuph entzückt war Ist teine Kunst.
Er war jung, Jugend hat Gunst,
Er war führende fagen gum Antzüssen.
Schön was fiere tannen einander basikiren.
Noer daß dar, der so lange, mir enharzt war,
Feurige Ingenderiste wir schick,
Iept mich liedst, mich spater deglässe.
Da sollen meine Lieder preffen.
Sollst mich ewis, Sinleite, heißen.

Da bu nun Guleita beiseft Sollt' ich auch benamfet fenn. Benn bu beinen Geliebten preifeft; Satem! bas foll ber Rame fenn. Rur bag man mich baran ertennet, Reine Anmaguna foll es fepn: Mer fic St. Georgenritter nenntet Dentt nicht gleich Sanct Georg ju fenn. Richt hatem Thai, nicht ber Maes Gebenbe Rann ich in meiner Armuth fevn; hatem Bograi nicht, ber reichlichft Lebenbe Bon allen Dichtern, mocht' ich fenn: Aber beibe boch im Auge gu haben Es wirb nicht gang verwerflich fenn; Bu nehmen, ju geben bes Glades Gaben Birb immer ein groß Bergnugen fenn. Gich liebend an einander gu laben Wird Paradiefes Wonne fepn.

## Sátem.

Richt Gelegenheit macht Diebe, Sie ist felbst ber größte Dieb; Denn sie stahl ben Rest ber Liebe, Die mir noch im Herzen blieb.

Dir hat sie ihn übergeben Meines Lebens Bollgewinn, Daß ich nun, verarmt, mein Leben Nur von bir gewärtig bin.

Doch ich fühle schon Erbarmen Im Carfuntel beines Blick, Und erfreu' in beinen Armen Mich erneuwrtes Geschiefs.

## Culeifa.

Sochbegtudt in beiner Liebe Schelt' ich nicht Gelegenheit, Ward fie auch an dir zum Diebe Wie mich folch ein Raub erfreut!

Und wozu benn auch berauben? Gib dich mir aus freier Wahl; Gar zu gerne möcht' ich glauben — Ja, ich bin's bie dich bestahl.

Bas fo willig bu gegeben Bringt bir herrlichen Gewinn, Meine Ruh, mein reiches Leben\* Eeb' ich freudig, nimm es bin.

Sherze nicht! Michts von Berarmen! Wacht uns nicht die Liebe reich? Lalt' ich dich in meinen Armen, Jedem Glücf ist meines gleich. Der Liebenbe wirb utaft irre gehn, Bars am ihn her auch noch fo trube. Sollten Leila und Medfahnun auferstehn, Bon mir erführen sie den Weg ber Liebe.

Ift's mbglich, bag ich Liebchen bich tofe, -Bernehme ber gottlichen Stimme Schall! Unmbglich fceint immer bie Rofe, Unbegreiflich bie Nachtigall.

## Suleita

Als ich auf bem Euphrat schiffte, Streifte sich ber goldne Ring Fingerab in Wasserstäfte, Den ich jängst von dir empfing.

Alfo träumt' ich. Morgenröthe Blint' in's Auge durch den Baum, Sag Poete, sag Prophete! Bas bedeutet dieser Araum?

## Sate m

Dieß zu veriebn ihm erdbingt' Hab' ich bir nicht oft erzichte. "... Wit bem Meere fich vernichtit?

So von beiden Fingergliebern . Fiel den Ning iben: Eulydanf'zh. . . . Ach zu taufend Himmelsliebern. Süßer Traum, begetfibeft dw!

Mich, ber von ben Inboftanen Streifte bis Damascus hin, Um mit neuen Caravanen Bis an's rothe Weer, ju giehn,

Mich vermahist bu beinem Flusse, Der Terrasse, biefem hain, hier foll bis'gunt lepten Russe Dir mein Geist gewibmet seyn.

Renne wohl ber Manner Blide. Einer fagt: ich liebe, leibe! Ich begehre, ja verzweiffe! Und was fonft ift fennt ein Daboben, Maes bas fann mir nicht belfen, Alles bas fann mich nicht rühren : Aber Satem beine Blide Geben erft bem Tage Glant. Denn fie fagen: bie gefällt mir, Die mir fonft nichts mag gefallen. Geh' ich Rofen, feh' ich Lilien, Muer Garten Bier und Ehre, So Copreffen, Morten, Beilchen, Aufgeregt jum Schmud ber Erbe; Und geschmadt ift fie ein Bunber, Dit Erstaunen uns umfangenb, Une eranicient, beilent, fegnent, Dağ wir uns gefundet fühlen, Bieber gern erfranten möchten. Da erblicteft bu Guleita. Und gesundeteft erfrantend, Und erfranteteft gefundend, Lacetteft und fabft beraber

Bie du nie der Belt gelächelt. Und Suleita fühlt des Blices Ewge Rede: die gefällt mir Bie mir fonst nichts mag gefallen.

## Gingo biloba.

Diefes Baum's Blatt, ber von Often ... Meinem Garten anvertraut, Gibt geheimen Sinn zu toften, Wie's ben Wiffenden erbaut.

Ift es Ein lebendig Befen, -Das fich in fich felbst getrennt, Sind es Zwey, die fich erlefen, Dag man fie als Eines tenut?

Solche Frage zu erwiebern Fand ich wohl ben rechten Sinn; Fühlft bu nicht an meinen Liebern, Daß ich Eins und boppelt bin ?

#### Suleifa.

Sag' bu haft wohl viel gebichtet hin und her bein Lied gerichtet. Sin und her bein Lied gerichtet. Schone Schrift von beiner Hand Prachtgebunden, goldgerandet. Bis auf Punft und Strich vollendet, Bierlich lodend manchen Band? Stets wo du sie hingeweuset Ward gewiß ein Liebespfand?

## Satem.

Ia von mächtig holben Bliden, Wie von lächelindem Entzüden Und von Zähnen blendend klar, Bimpern: Pfeilen, Loden: Schlangen, Hausenbfältige Gefahr! Deute nun wie von so langem Prophezent Suleika war.

#### Guleita.

Die Sonne dommt! Gin Prachterfeinen Der Sichelmond umflammert fie. Ber tonnte folch ein Paar vereinen? Dieß Rathfel wie ertlart fich's? Wie ?

#### Satem.

Der Sultan konnt' cs, er vermählte Das allerhöchste Weltenpaar, Um zu bezeichnen Auserwählte, Die tapfersten ber treuen Schaar.

Auch fep's ein Bilb von unferer Ponne! Schon feb' ich wieber mich und bich, Du nennst mich, Liebchen, beine Sonne, Komm, füßer Mond, umtlammre mich! Romm, Liebchen, tomm! umwinde mir die Müge! Aus beiner Land nur ift der Tulbend schon. Lat Abbas doch, auf Irans hochstem Sine, Sein haupt nicht zierlicher umwinden sehn!

Ein Aulbend war bas Band, das Alexandern In Schleifen schon vom Haupte fiel, Und allen Folgeherrschern, jenen andern, Als Khnigszierde wohlgefiel.

Ein Aulbend ist's, ber unsern Kaiser schmädet, Sie nennen's Krone. Name geht wohl hin! Juwel und Perle! sen bas Aug entzüdet! Der schusse Schmud ist stets ber Musselin.

Und diefen hier, gang rein und silberfireifig, Umwinde Liebchen um die Stirn umber, Bas ift denn hobeit? Wir ift fie geldufig! Du schaust mich an, ich bin so groß als Er. Rur wenig ist's was ich verlange, Beil eben alles mir gefällt, Und dieses Benige wie lange, Gibt mir gefällig schon die Belt!

Dft fig' ich heiter in ber Schenke Und heiter im beschränkten Haus, Allein sobalb ich bein gebenke. Dehnt sich mein Geist erobernd aus.

Dir follten Aimur's Reiche bienen. Wehorden fein gebietend Geer, Babatichan zollte bir Rubinen, Aartiffe bas Hyrtanische Meer.

Getrodnet honigfüße Früchte Bon Bochara bem Gonnenland, Und taufend liebliche Gedichte Auf Geibenblatt von Gamartand.

Da folltest bu mit Freude lefen Bas ich von Ormus dir verschrieb, Und wie das gange handelswesen Sich nur bewegte dir zu lieb. •

Wie in bem Lande der Bramanen Biel taufend Finger fic bemüht, Daß alle Pracht ber Indostanen Für bich auf Woll' und Geide blüht;

Ia, zu Berherrlichung her Lieben, Gießbäche Sommelpours burchwählt, Bus Erbe, Grus, Geriff, Gefchieben Dir Diamanten ausgespätt;

Bie Laucherschaar verwegner Manner Der Perle Schan dem Golf entriß, Darauf ein Divan scharfer Kenner Sie dir zu reihen sich bestiß;

Benn nun Baffora noch bas Lepte, Gewärz und Beihrauch, beigethan, Bringt alles was die Welt ergepte Die Caravane dir heran.

Doch alle diese Raiserguter Berwirrten boch zulest den Bild; Und wahrhaft liebende Gemather " Eins nur im andern fühlt fein Giad. Satt' ich irgend wohl Bedenten Balch, Bochara, Samartant, Sages Liebchen, bir zu fchenten, Diefer Stabte Naufch und Land?

Aber frag' einmat ben Ruifer, Do er bir bie **Colore** give? Er ift herrlicher und weifer; Doch er weiß nicht, wie man liebt.

herricher, in bergleichen Caben Rimmermehr bestimmft bu bich! Solch ein Mabchen muß man haben Und ein Bettler fepn wie ich. Die schon geschriebenen, Herrlich ungülbeten, Belächeltest bu Die anmaßlichen Blätter, Berziehst mein Prahlen Bon beiner Lieb' und meinem Durch bich gläcklichen Gelingen, Berziehst anmuthigem Selbstlob!

Selbstlob! Rur dem Neide stinkts. Bohlgeruch Freunden Und eignem Schmad!

Frende des Daseyns ist groß, Srbßer die Freud' am Daseyn, Wenn du Suleisa Mich überschwenglich begläckt, Deine Leidenschaft mir zuwirfst Als wär's ein Ball, Daß ich ihn fange, Dir zurüdwerfe Wein gewidmetes Ich; Das ist ein Augenblick! Und bann reißt mich von bir Balb ber Frante, balb ber Armenier. Aber Tage währt's,
Iahre bauert's baß ich neu erschaffe
Tausenbfältig beiner Berschwenbungen Fälle,
Auftrösle die bunte Schuur meines Glück,
Getlöppelt tausenbfabig
Bon dir, o Suleita.

hier nun bagegen Dichterische Perlen. Die mir beiner Leibenschaft Sewaltige Brandung Warf an des Lebens Berdbeten Strand aus. Mit spigen Fingern Bierlich gelesen, Durchreiht mit juwelenem Goldschmuck, Kimm sie an beinen Hals, Un beinen Busen! Die Regentropsen Alahs, Gereift in bescheiner Muschel. Lieb' um Liebe, Grund' um Stunbe, Wort um Wirt und Blid um Blid; Ruß um Ruß, vom treuften Munde, hauch um hauch und Glüd um Glüd. So am Abend, so am Worgen!
Doch du fühlst an meinen Liebern Immer noch gebeime Gorgen;
Juffuphs Reize möcht' ich borgen
Deine Schönheit zu erwiedern.

#### Guleifa.

Bolf und Anecht und Ueberwinder Sie gestehn zu jeder Zeit: Höchstes Glan ber Erbentinder Sey nur die Personlichteit.

Iebes Leben sen zu führen. Wenn man sich nicht selbst vermißt; Alles ehnne man verlieren, Wenn man bliebe was man ist.

#### Satem.

Kann wohl feyn! fo wird gemeinet; Doch ich bin auf andrer Spur: Alles Erbenglac vereinet Find' ich in Guleika nur.

Wie sie sich an mich verschwendet, Bin ich mir ein werthes Ich; Hätte sie sich weggewendet, Augenblick verlor ich mich. Nun mit hatem mar's zu Enbe; Doch schon hab' ich umgetof't: Ich verkörpre mich behende In den holben, den sie kof't.

Wollte, wo nicht gar ein Rabbi, Das will mir fo recht nicht ein, Doch Ferbufi, Montanabbi, Allenfalls ber Raifer fepn.



#### Satem.

Wie bes Golbschmiebs Bazarlabchen Bielgefärbt, geschliffne Lichter, So umgeben hübsche Madchen Den beinah ergrauten Dichter.

## Dabden.

Singst du schoù Suleita wieder! Diese tonnen wir nicht leiden, Richt um dich — um deine Lieder Wollen, mussen wir sie neiden.

Denn wenn fie auch garftig ware Machft bu fie gum schönften Mefen. Und fa haben wir von Ofchemil Und Boteings viel gelefen.

Nder eben meit wir hüksch sind. Möckten wir auch gern gemaßlt sem., Und, wenn du es dillig machest. Soust du auch recht häbsch bemüt, sem.

#### Satem.

Braunchen tomm, es wirb fcon geben; Bopfe, Ramme groß und fleine, Bieren Kopfchens nette Reine Wie bie Auppel giert Moscheen.

Du Blonbinden bist so zierlich, Aller Weis, und Weg' so nette, Wan gebenkt nicht ungebührlich Alfogleich ber Minarette.

Du ba hinten haft ber Augen Zweierlei, bn fannst bie beiben Einzeln nach Belleben brauchen; Doch ich sollte bich vermeiben.

Leichtgedrudt ber Augenlieber Eines, bie ben Stern bewhelmen Deutet auf ben Schelm ber Schelmen. Doch bas anbre ichaut fo bieber.

Dieß, wenn fen's verwundend angelt, Seilend, nahrend wirb fich's weifen. Niemand kann ich gradlich preisen, Der bes Doppelblick ermangelt. Und fo tonnt' ich alle lieben; Und fo tonnt' ich alle lieben: Denn fo wie ich euch erhoben Bar bie herrin mit befchrieben.

## Mabden.

Dichter will so gerne Knecht sepn, Weil die Herrschaft braus entspringet; Doch vor allem sollt' ihm recht sepn, Wenn das Liebchen selber finget:

Rit fie benn bes Liebes machtig Bie's auf unfern Lippen waltet? Denn es macht fie gar verbächtig, Daß fie im Berborgnen schaltet.

## Satem.

Run' wer weiß was sie erfüget! Rennt ihr folder Liefe Grund? Selbstgefühltes Lieb entquillet, Selbstgebichtetes bem Munb.

Bon euch Dichterinnen allen Ift dir eben feine gleich: Denn fie fingt mir zu gefallen, Und ihr fingt und liebt nur euch.

## Madchen.

Merte wohl, bu haft uns eine Jener Huris vorgeheuchelt! Mag fcon fen! wenn es nur teine Sich auf dieser Erbe schmeichelt.

## hatem.

Loden, haltet mich gefangen In dem Kreife bes Gesichte! Euch gellebten braumen-Schlangen Zu erwiedern hab' ich nichts.

Nur bles herz, es ift von Bauer, Schwillt in jugendlichstem Flor; Unter Schnee und Rebelschauer Raft ein Actua bir hervor.

Du beschämst wie Morgenrothe Bener Gipfel ernfte Wand, Und noch einmal fühlet Hatem Frühlingshauch und Sommerbrand.

Schenke'her! noch eine Flasche! Diesen Becher bring' ich Jhr! Kindet sie ein Lauschen Asche, Sagt sie: der verbrannte mir.

## Su'leika.

Nimmer will ich dich verlieren! Liebe gibt der Liebe Kraft. Magst du meine Jugend zieren Mit gewaltiger Leidenschaft. Uch! wie schmeichelt's meinem Triebe, Wenn man meinen Dichter preis't. Denn das Leben ist die Liebe, Und bed Lebens Leben Geist. Las beinen füßen Rubinentund Jubringlichteiten nicht verfinchen; Bas hat Liebesschmerz anbern Grund Als seine Seilung zu suchen?

Bift bn von beiner Geliebten getrennt Bie Orient vom Occibent, Das Herz burch alle Buften rennt; Es gibt fich überall felbst bas Geleit, Für Liebende ist Bagbab nicht weit Mag sie sich timer ergänzen Eure brüchige Welt in sicht Diese klaren Augen sie glänzen, Dieses Herz es schlägt für mich!

D, daß der Sinnen boch so viele find! Berwirrung bringen sie in's Glac herein. Wenn ich bich sehe wünsch ich taub zu sepn, Wenn ich bich hore blind.

Auch in der Kerne dir fo nah! Und unerwartet fommt die Qual. Da hor' ich wieder dich einmal, Auf einmal bift du wieder da! Wie fout ich heiter bleiben, Entfernt von Ang und Licht? Nun aber will ich fcpreiben Und trinten mag ich nicht.

Wenn sie mich an sich todte War Rebe nicht im Brauch, Und wie die Junge stockt So stockt die Feber auch.

Rur ju! geliebter Schenke, Den Becher fülle MII! Ich fage nur: Gebente! Schon weiß man was ich will. Benn ich bein gebenke, Fragt mich gleich ber Schenke: Herr, warum fo ftill? Da von beinen Lehren Immer weiter hören Sati gerne will.

Wenn ich mich vergeffe Unter der Spresse Hatt er nichts davon; Und im stillen Kreise Bin ich doch-so weise, Klug wie Salomon.

## Buch Suleifa.

Ich mochte biefes Buch wohl gern zusammen schurzen, Das es ben andern ware gleich geschnurt. Allein wie willst bu Wort und Blatt verkurzen, Benn Liebeswahusinn bich in's Weite führt? An vollen Bufchetzweigen, Geliebte, fieh nur hin! Las bir bie Früchte zeigen Umfchalet ftachlig grun.

Sie hangen langft geballet, Still, unbefannt mit fich, Ein Uft ber schaufelnb wallet Biegt fie gebulbiglich.

Doch immer reift von innen Und schwist der braune Kern, Er möchte Luft gewipnen Und sah' die Sonne gern.

Die Schale platt und nieder, Macht er sich freudig los; So fallen meine Lieber Gebauft in beinen Schoos.

#### Guleita.

An des luft'gen Arunnens Rand Der in Wasserschen spielt, Bust' ich picht, was fest mich hielt; Doch da war von beiner Land Mein Chisser leis gezogen Nieder blickt' ich, dir gewogen.

Hier, am Enbe beg Canals Der gereihten Hauptallee, Blid' ich wieber in die Soh, Und ba feh' ich abermals Meine Lettern fein gezogen: Bleibe! bleibe mir gewogen!

## Satem.

Mbge Buffer, fpringend, waltenb, Die Eppreffen bir gestehn: Bon Suleita ju Suleita Ift mein Kommen und mein Gebn.

#### Suleita.

Kaum bağ ich bich wieber habe Dich mit Rug und Liebern labe, Bift bu fill in bich gefehret Was beengt und drückt und fibret?

## hatem.

Ach Euleita, foll ich's fagen? Statt zu loben mocht ich klagen! Sangest sonst nur meine Lieber, Immer neu und immer wieber.

Sollte wohl auch diese loben, Doch sie sind nur eingeschoben; Nicht von Hasis, nicht Nisami, Nicht Saadi, nicht von Oschami.

Renn' ich boch ber Bater Menge, Spib' um Spibe, Rlang um Rlange, Im Gebächtniß unverloren; Diefe ba find neu geboren. Gestern wurben sie gebichtet. Sag! hast bu dich neu verpflichtet? Hauchest du so froh everwegen Fremben Athem mir entgegen,

Der bich eben fo belebet, Eben fo in Liebe schwebet, Loctend, tadend zum Bereinc, So harmonisch als der meine?

## Guleifa.

War Hatem lange boch entfernt, Das Mädchen hatte was gelernt. Bon ihm war sie so schon gelobt. Da hat die Trennung sich erprobt. Wohl, daß sie dir nicht fremde scheinen; Sie sind Suleisa's, sind die deinen. Behramgur, sagt man, hat den Reim erfunden, Er sprach entzückt aus reiner Seele Drang; Ditaram schnell, die Frennbin seiner Stunden, Erwiederte mit gleichem Wort und Klang.

Und fo, Geliebte, wark bu mir befchieben, Des Reims zu finden holben Luftgebrauch, Daß auch Behraugur ich, ben Saffaniden, Nicht mehr beneiben barf: mir ward es auch.

Saft mir bieß Buch geweckt, bu haft's gegeben; Denn was ich froh, aus vollem Herzen fprach, Das flang jurud aus beinem holben Leben, Wie Blick bem Blick, fo Neim bem Reime nach.

Nun ton' es fort zu bir, auch aus der Ferne; Das Wort erreicht, und schwände Ton und Schall. Ist's nicht der Mantel noch gesäter Sterne? Ist's nicht der Liebe hochverklärtes All? Deinem Bud mich ju bequemen, Deinem Munbe, beiner Bruft, Deine Stimme zu vernehmen Bar bie lest' und erfte Luft.

Seftern , ach , war fie bie lente, Dann verlosch mir Leucht' und Feuer, Jeber Scherz ber mich ergepte Wirb nun fculbenfchwer und theuer.

Ch es Alah nicht gefällt Uns aufs neue zu vereinen, Gibt mir Sonne, Mond und Welt Nur Gelegenheit zum Weinen.

#### Suleita.

- Bas bedeutet die Bewegung? Bringt der Oft mir frohe Runde? Seiner Schwingen frifche Regung Kuhlt bes Herzens tiefe Wunde.

Kofend spielt er mit dem Staube, Jagt ihn auf in leichten Wolfichen, Treibt zur fichern Rebenlaube Der Insecten frohes Botteben.

Linbert fanft ber Sonne Gtuben, Rubit auch mir bie heißen Wangen, Rust bie Reben noch im Flieben, Die auf Felb und hügel prangen.

Und mir bringt fein leifes Fluftern Bon dem Freunde taufend Gruße; Eh noch biefe Hügel buftern Grußen mich wohl taufend Kuffe. Und fo fannst bu weiter giehen! Diene Freunden und Betrübten. Dort wo hohe Mauern glugen, Find' ich balb ben Bielgeliebten.

Ad, die wahre Herzenstunde, Liebeshauch, erfrischtes Leben Wird mir nur aus seinem Munde, Kann mir nur sein Athem geben.

## Sochbild.

Die Sonne, Helios der Griechen, Kährt prächtig auf ber himmelsbahn, Gewiß, bas Weltall zu befiegen Blickt er umher, hinab, hinan.

Er lieht die schönste Göttin weinen, Die Wolfentochter, himmelefind, Ihr scheint er nur allein zu scheinen; Kur alle heitren Raume blind.

Bersenkt er sich in Schmerz und Schauer Und häufiger quillt ihr Thränenguß: Er sendet Lust in ihre Trauer Und jeder Perle Kuß auf Kuß.

Nan fahlt sie tief bes Blick Gewalten Und unverwandt schaut sie hinauf; Die Perlen wollen sich gestalten Denn jebe nahm sein Bildniß auf. Und ifo, umfranzt von Farb' und Bogen, Erheitert leuchtet ihr Gesicht, Entgegen kommt er ihr gezogen; Doch er boch ach! erreicht sie nicht.

So, nach des Schickfals hartem Loofe, Weichst du mir, Lieblichste, davon; Und war' ich Heliod der Große Was nüste mir der Wagenthron?

## Nachflang.

Es Mingt fo prachtig, wenn ber Dichter Der Sonne, balb bem Kaifer fich vergleicht; Doch er verbirgt die traurigen Gesichter, Wenn er in buftern Nachten schleicht.

Bon Bolten ftreifenhaft befangen Berfant ju Racht bes himmels reinftes Blau; Bermagert bleich find meine Wangen Und meine herzensthranen grau.

Laß mich nicht so der Nacht, dem Schmerze, On allerliebstes, du mein Mondgesicht, O, du mein Phosphor, meine Kerze, Du meine Sonne, du mein Licht!

#### Suleita.

Ad, am beine feuchten Schwingen, Weft, wie fehr ich bich beneibe: Denn bu fannst ihm Runde bringen Was ich in ber Arennung leibe!

Die Bewegung beiner Flügel Bect im Bufen filles Sehnen; Blumen, Augen, Walb und Sagel Stehn bei beinem Hauch in Ahranen.

Doch bein milbes fanftes Wehen Ruhlt bie wunden Augenlieber; Ach; fur Leid mußt' ich vergeben, Hofft' ich nicht zu sehn ihn wieber.

Eile benn ju meinem Lieben, Spreche fanft ju felnem herzen; Doch vermeib' ibn ju betruben Und verbirg ibm meine Schmerzen. Sag ihm, aber fag's bescheiben: Seine Liebe sein mein Leben, Freudiges Gefühl von beiben Wird mir seine Nahe geben.

#### Biederfinden.

Ist es mbglich! Stern ber Sterne, Drack ich wieber bich an's Herz! Ach, was ist die Nacht der Ferne Für ein Abgrund, für ein Schmerz! Na du bist es! meiner Freuden Süßer, lieber Wiberpart; Eingebent vergangner Leiben Schaubr' ich vor der Gegenwart.

Als die Welt in tiefflen Grunde Lag an Gottes ew'ger Bruft, Ordnet' er die erste Stunde Mit erhadner Schöpfungslust, Und er sprach das Wort: Es werde! Da erklang ein schwerzlich Ach! Als das All mit Machtgebarde In die Wirklichkeiten brach. Auf that sich bas Licht: so trennte Scheu sich Finsterniß von ihm, Und sogleich die Elemente Scheibend auseinander fliehn. Rasch, in wilben wüsten Ardumen Jedes nach der Weite rang, Starr, in ungemessung Räumen, Ohne Sehnsucht, ohne Klang.

Stumm war alles, still und bbe, Ginsam Gott zum erstenmal; Da erschuf er Morgenröthe, Die erbarmte sich ber Qual; Sie entwickelte bem Arüben Ein erklingend Farbenspiel, Und nun konnte wieder lieben Was erst auseinander siel.

Und mit eiligem Bestweben Sucht sich was sich angehört; Und zu ungemessem Leben Ist Gefühl und Blick gewehrt. Seh's Ergreisen, sen es Rassen, Wenn es nur sich fast und hält! Allah braucht nicht mehr zu schaffen, Wir erschaffen seine Welt. So, mit morgenrothen Flügeln, Riß es mich an beinen Mund, Und die Nacht mit taufend Siegeln Kräftigt sternenhell den Bund. Beide sind wir auf der Erde Musterhaft in Freud' und Qual, Und ein zweytes Wort: Es werde! Trennt und nicht zum zweytenmal.

## Bollmondnacht. -

Herrin, sag was heißt bas Flüstern? Bas bewegt bir leis die Lippen? Lispelst immer vor dich bin, Lieblicher als Waines Rippen! Denift du beinen Mundgeschwistern Noch ein Narchen herzuziehn?

Ich will tuffen! Ruffen! fagt, ich.

Schau! Im zweifelhaften Duntel Glühen blühenb alle Zweige, Rieber fpielet Stern auf Stern; Und smaragben, burch's Gesträuche Lausenbfältiger Karfuntel: Doch bein Geist ist allem fern.

Ich will tuffen! Ruffen! fagt' ich-

Dein Geliebter, fern, erprobet Sleicherweif im Sauerfüßen, Fühlt ein ungludfelges Glud. Euch im Bollmond zu begrüßen habt ihr heilig angelobet, Diefes ift ber Augenlick.

36 will tuffen! Ruffen! fag' ich.

## Geheimschrift.

Last euch, o Diplomaten!
Recht angelegen sebn.
Und eure Potentaten
Berathet rein und fein.
Geheimer Chiffern Senbung
Beschäftige die Welt,
Dis endlich jede Wendung
Sich selbst in's Cleiche stellt.

Mir von ber Hervin füße Die Shiffer ift zur hand, woran ich schon genieße, Weil sie die Kunst erfand; Es ist die Liebesfülle Im lieblichsten Revier, Der holbe, treue Wille Wie zwischen mir und ihr.

Bon abertaufenb Blathen Ift es ein bunter Straus,
Bon englischen Gemuthen
Gin vollbewohntes haus;
Bon bunteften Gefiebern
Der himmel aberfa't,
Ein klingenb Meer von Liebern
Geruchvoll aberweht.

Ift unbebingtes Strebens
Seheime Doppelfdrift,
Die in das Mart bes Lebens
Wie Pfeil und Pfeile trifft.
Was ich euch offenbaret
War langft ein frommer Brauch,
Und wenn ihr es gewahret,
Eo schweigt und nupt es auch.

## Abglan.

Ein Spiegel er ist-mir geworden, Ich sehe so Krafers Duben An mir mis Doppelschein; Nicht etwa selbstgefillig Such' ich und Aberall; Ich bin so gewe gesellig Und das ist bier ber Fall.

Wenn ich nun voram Spiegel stehe, Im stillen Witwerhaus.
Sleich gudt, eh' ich mich versehe, Das Liebchen mit heraus.
Schnell tehr' ich mich um, und wieber Berschwand sie die ich sah;
Dann blid' ich in meine Lieber,
Gleich ist sie wieder da.

Die schreib' ich immer schoner Und mehr nach meinem Sinn, Aron Krittler und Berbinner. Zu täglichem Gewinn. Ihr Bild in reichen Schranken Berherrlichet sich nur, In goldnen Rosenranten Und Rahmchen von Lasur.

#### Suleita.

Wie mit innigstem Behagen, Lieb, empfind' ich beinen Ginn! Liebevoll bu fceinft zu fagen: Daß ich ibm gur Geite bin.

Daß er ewig mein gebenket, Seiner Liebe Seligkeit Immerdar ber Fernen schenket, Die ein Leben ihm-geweiht.

Ja, mein herz es ist ber Spiegel, Freund, worin du bich erblidt; Diefe Bruft, wo beine Siegel Ruf auf Rug hereingebruft.

Såßes Dichten, lautre Bahrheit - Fesselt mich in Sympathie! Rein vertörpert Liebestlarheit Im Gewand der Poesse. Laß den Weltenspiegel Alexandern; Denn was zeigt er? — Da und bort Stille Boller, die er mit den andern Zwingend rutteln mochte fort und fort.

Du! nicht weiter, nicht gu Frembem ftrebe! Ginge mir, die bu dir eigen fangst. Dente, daß ich liebe, daß ich lebe, Dente daß du mich bezwangst. Die Welt burchans ift lieblich anzuschauen, Borzüglich aber fichen die Welt ber Bichter; Auf bunten, hellen ober filbergrauen Gefilben, Lag und Nacht, erglänzten Lichten. heut ift mir alles herrlich, wenn's nur bliebe! Ich febe heut burch's Angenglas ber Liebe.

In taufend Formen magst bu bich versteden, Doch, Allerliebste, gleich erke n' ich bich; Du magst mit Zanberschleiern bich bebecken, Allgegenwärtige, gleich erkenn' ich bich,

An der Copresse reinstein, jungem Streben, Allschingewachfne, gleich erkenn' ich bich; In des Canales reinem Wellenleben, Allschmeichelhafte, wohl erkenn' ich bich.

Wenn fleigend fich ber Wafferstrahl entfaltet, Aufpielende, wie froh erkenn' ich bich; Benn Wolke sich gestaltend umgestaltet, Aumannichfaltige, dort erkenn' ich bich.

An des geblämten Schleiers Wiesenteppich, Allbuntbesternte, schon erkenn' ich dich; Und greist umber ein tausendarm'ger Eppich, O Allumklammernde, da kenn' ich dich. Benn am Gebirg ber Morgen fic entganbet, Gleich' Allerheiternbe, begruß' ich bich. Dann über mir ber hinnel rein fich ranbet. Allberzerweiternbe, bann athm' ich bich.

Bas ich mit außerm Sing, mit innerm tenne, Du Albelehrenbe, tenn' ich burch bich; Und wenn ich Allah's Namenhundert nenne, Mit febem klingt ein Name nach für bich,

# Saki Rameh.

Das Schenkenbuch.

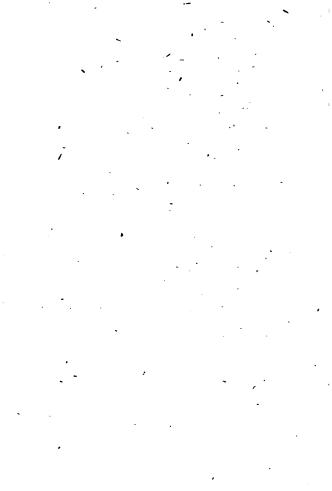

Ia, in der Schenke hab' ich auch gesessen, Mir ward wie andern zugemessen, Sie schwapten, schrieen, handelten von heut,. So froh und trauvig wir's der Tag gedeut; Ich aber saß, im Innersten erfreut, Ay meine Liebste dacht' ich — wie sie liebt? Das weiß ich nicht; was aber mich bedrängt! Ich liebe sie wie es ein Busen gibt Der treu sich Einer gab und knechtisch hängt. Wo war das Vergament, der Griffel wo, Die alles saßten? — doch so war's! ja so!

Sis' ich allein, Wo tann ich beffer-feyn? Weinen Wein Trinf' ich allein, Riemand fest mir Schranken, Ich hab' so meine eignen Gebanken.

So weit bracht' es Mulen, ber Dies, Daß er trunten foone Lettern fories. Db ber Coran von Ewigfeit sep?
Darnach, frag' ich nicht!
Db ber Coran geschaffen sep?
Das weiß ich nicht!
Daß er das Buch der Bücher sep
Claub' ich aus Mosteminen: Pflicht.
Daß aber der Wein von Ewigfeit sep,
Daran zweift' ich nicht;
Ober daß er vor den Engeln geschaffen sep
Ift vielleicht auch kein Gedicht.
Der Arinkende, wie es auch immer sep,
Blidt Gott frischer im's Angesicht,

Trunten missen wir alle sepn! Ingend ist Truntenheit ohne Wein; Trintt sich das Alter wieder zur Ingend, So ist es wundervolle Augend. Für Sorgen sorgt das liebe Laben Und Sorgenhrecher sind die Reben.

Da wirb nicht mehr nachgefragt: Bein ift ernftich unterfagt. Soll benn boch getrunten fevn, Trinte nur vom beften Bein: Doppelt warest bu ein Reper In Berbammnis um ben Krater. So lang man nüchtern ist, Gefällt bas Gutenber;
Wie man getrunken hat Weiß man bas Rechte;
Nur ist bas Uebermaß Auch gleich zu handen; Haffs, v lehre mich Wie burs verstanden!

Denn meine Meining ift Richt geerrieben: Benn nun nicht beinen funn Soll man nicht fleben; Doch follt ihr Trinfer euch Richt beffer banten, Benn man nicht lieben fann Soll man nicht trinfen.

#### Suleifa.

Barum du nur oft so unhold bist?

Satem.

Du weißt, baß ber Leib ein Rerter ist; Die Seele hat man hinein betrogen; Da hat sie nicht freie Ellebogen. Bill sie sich ba und borthin retten, Schnart man ben Kerter selbst in Retten, Da ist das Liebchen boppelt gefährdet, Deshalb sie sich oft so seltsam gebarbet. Benn ber Lorper ein Kerter ift, Barum nur ber Kerter fo busftig ist? Seele befindet sich wohl barinnen Und bliebe gern vergnügt bei Ginnen; Nun aber soll eine Flasche Wein, Frisch eine nach der andern herein. Seele will's nicht langer ertragen, Sie an der Thure in Stück schlagen.

## Dem Rellner.

Sepe mir nicht, du Grobian, Mir den Krug so berb vor die Rase! Ber mir Bein bringt sehe mich freundlich an, Sonst tradt sich ber Eilfer im Glase.

## Dem Schenfen.

Du gierlicher Knabe, bu tomm herein, Bas stehst bu benn ba auf ber Schwelle? Du sollt mir tunftig ber Schente senn, Ieber Wein ist schmadhaft und helle.

# S chente spricht.

Du', mit beinen braunen Loden, Geh' mir weg, verfchmiste Dirne! Schent' ich meinem herrn ju Dante, Nun fo tuft er mir bie Stirne.

Aber bu, ich wollte wetten, Bift mir nicht bamit zufrieben, Deine Wangen, beine Brufte Werben meinen Freund ermaben.

Glaubft bu wohl mich ju betriegen, Daß bu jest verschamt entweicheft? Auf ber Schwelle will ich liegen Und erwachen wenn bu folleicheft.

Sie haben wegen der Trunfenbelt Bielfaltig uns verflagt, Und haben von unfver Romitenbeit . Lange nicht genug wefagt. Gewohnfid ber Betruckentrit -Erliegt man 468 es tanta Doch bat mich meine Betruntenbeit In ber Racht untber gejopt. Es ift bie Liebestermetenfielt. Die mich erbarmilich plant Bon Tag an **Nacht, wie Rach**t am Tag In meinem Bergen gagt. Dem Dergen, bas in Mundenbeit Der Lieber fierlitt und vengt, Daß teine stäuterus Zienntenbeit Cich gleich gur beden wagt. Lieb', Lieb und Beines Truntenbeit. Db's nachtet ober taat. Die gottlichfte Betruntenbeit Die mich entgudt und plagt.

Du kleiner Schelm bu!
Daß ich mir bewußt fen,
Darauf kommt es überall an,
Und so erfreu' ich mich
Auch beiner Gegenwart.
Du allerliebster,
Obgleich keirunten.

Was in der Schenke waren heute Am frühsten Morgen für Tumulte? Der Wirth und Mädchen! Faceln, Leute! Was gab's für Händel, für Infulte! Die Flöte klang, die Trommel schou! Es war ein wüstes Wefen — Doch bin ich, Lust und Liebe voll, Auch selbst babei gewesen.

Daß ich von Sitte nichts gelernt Darüber tabelt mich ein jeber; Doch bleib' ich weistich weit entfernt Bom Streit ber Schulen und Ratheber.

#### Shenfe.

Welch ein Zustand! Herr, so fpate Schleichst du heut aus beiner Rammer; Perfer nennen's Bidamag buben, Deutsche sagen Kapenjammer.

### Dicter.

Lag mich jest, geliebter Anabe, Mir will nicht die Welt gefallen; Nicht ber Schein, ber Duft ber Rofe, Richt ber Sang ber Nachtigallen.

### Schente.

Eben bas will ich behandeln. Und ich bent' es foll mir kleden, Hier! genieß bie-frifchen Manbeln Und ber Wein wird wieber schmeden.

Dann will ich auf ber Terraffe Dich mit frifchen Luften tranten; Wie ich bich in's Auge faffe Gibft bu einen Rug bem Schenten. Schau! die Welt ift feine Soble, Immer reich an Brut und Reftern, Rosendust und Rosendle; Bulbul auch, sie singt wie gestern.

Jene garftige Bettel, Die buhlerifche, Belt beibt man fie; Mich hat the betrogen Wie die übrigen alle. Glaube nahm fie mir weg, Dann bie Soffnung, Mun wollte fie Mn bie Liebe. Da rif ich aus. Den geretteten Schat går ewig zu fichern Theilt' ich ihn weistich Bwifden Guletta und Gati; Rebes ber beiben Beeifert fich um bie Bett' Sobbere Binfen ju entrichten. Und ich bin reicher als je: Den Glauben bab' ich wieber! Un ihre Liebe ben Glauben: Er, im Becher, gewährt mir Berrliches Gefühl ber Gegenwart; Bas will ba bie Soffnung!

## S den fa

Heute haft bu gut gegeffen,
Doch bu haft noch mehr getrunten;
Bas bu bei bem Mahl vergeffen
Ift in biefen Rapf gefunten.

Sieh, bas nennen wir ein Schwangen-Bie's bem fatten Gaft geluftet; Diefes bring' ich meinem Schwane, Der fich auf ben Wellen bruftet.

Doch vom Singschwan will man wiffen Daß er sich zu Grabe läutet; Laß mich jebes Lieb vermissen. Benn es auf bein Ende beutet.

## Sopente.

Rennen bich ben großen Dichter. Wenn bich auf bem Martte zeigest; Gerne bor' ich wenn bn singest Und ich horche wenn bu schweigest.

Doch ich liebe bich noch lieber, Benn bu taffest jum Erinnern; Denn bie Worte gehn vorüber Und ber Rug ber bleibt im Innern.

Reim auf Reim will was bebeuten, Beffer ift es viel ju benten. Singe bu ben anbern Leuten Und verstumme mit bem Schenfen. Dichter.

Schente tomm! Roch einen Breber!

Shente.

Herr, bu haft genug getrunten; Nennen bich ben wieden: Zecher!

Dicter.

Cabft bu je baß ich gefunten?

Schenfe.

Mohamet verbietet's.

Dichter.

Mebaen!

Hort es niemand, will bir's fagen.

Schente.

Wenn du einmal gerne redest, Brauch' ich gar nicht viel zu fragen.

## Dicter.

Lorch! wir andren Mufulmannen Rachtern follen wir gebadt feyn, Er, in feinem heil'gen Eifer, Mochte gern allein verract feyn.

#### Gati.

Dent', o Herr! wenn du getrunten Sprüht um dich des Teners Glast! Prasselnd blitzen tausend Aunten, Und du weißt nicht wo es faßt.

Monche feh' ich in ben Ecten, Wenn bu auf die Lafel fchlägft. Die sich gleißnerisch verstecken, Wenn bein Lerz bu offen trägft.

Sag mir nur warum die Jugend, Noch von teinem Jehler frei, So ermangelnd jeder Augend, Rüger als das Alter fep.

Ales weißt bu, was ber himmel, Ales was die Erbe trägt, Und verbirgst nicht das Gewimmet, Wie sich bir im Busen regt. Satem.

Eben brum, geliebter Anabe, Bleibe jung und bleibe flug; Dichten zwar ift himmelsgabe, Doch im Erbeleben Trug.

Erft fich im Geheimnis wiegen, Dann verplaubern frub und fpat ! Dichter ift umfonst verschwiegen, Dichten felbst ift fcon Berrath.

# Sommernacht.

### Dicter.

Riebergangen ift bie Somme, Doch im Weften glangt es immer; Wiffen mocht ich wohl, wir tange Dauert noch ber gettene Schimmen?

### Shente.

Billft bu, herr, fo will ich bleiben, Barten außer biefen Belten; Ift bie Racht bes Schimmers herrin, Romm' ich gleich es bir zu melben.

Denn ich weiß bu liebst bas Oroben, Das Unenbliche zu schauen. Benn sie sich einander loben Jene Feuer in dem Blauen.

Und bas hellfte will nur fagen: Jeho glang' ich meiner Stelle; Bollte Gott euch mehr betagen, Blangtet ihr wie ich fo helle. Denn vor Gott ift alles herrlich, Eben weil er ift ber beste; Und so schläft nun aller Bogel In bem groß und kleinen Refte.

Einer fist auch wohl gestängelt Auf ben Aesten ber Cypresse, Wo der laut Wind ihn gangelt, Bis zu Thaues lust'ger Nasse.

Solches haft bu mich gelehret, Ober etwas auch bergleichen; Bas ich if bir abgehbret Bird bem Gerzen nicht entweichen.

Eule will ich beinetwegen Raugen hier auf ber Terrasse, Bis ich erst des Nordgestirnes Zwillings: Wendung wohl erpasse.

- Und ba wird es Mitternacht fenn-Wo bu oft zu früh ermunterst, Und bann wird es eine Pracht seyn, Wenn has All mit mir bewunderst. Dimten.

Bwar in diesem Duft und Gatten Abnet Bulbul gange Rächte; Doch bu thuntest lange warten Bis die Nacht so viel vermöchte.

Denn in biefer Beit der Klova, Wie das Eningens Bait flemennet. Die Strohwime, die Aurora, Aft in Hesperus entbrennet.

Sieh bich um, fie tommt! wie schnelle! Naben Blumenfelbs Gelange! — Haben hell und draben helle, Ja die Nacht tommt in's Gebrange.

Und auf rothen leichten Sohlen Ihn, ber mit ber Sonn' entlaufen, Eilt sie irrig einzuhoten; Fahist bu nicht ein Liebe : Schnaufen?

Ceh' nur, liewichster der Sohne, Lief in's Innxe, schließ die Thuren: Denn sie möchten deine Schäue Als den Sesperus entführen.

#### Der Schente folifite.

So hab ich enblich von die erharrt: In allen Elementen Gottes Gegenwart. Wie du mir das so lieblich gibst! Am lieblichsten aber daß du liebst.

#### Satem.

Der schläft recht fuß und hat ein Recht zu schlafen. Du guter Anabe hast mir eingeschenkt, Bom Frennb und Lehrer, ohne Zwang und Strafen, So jung vernommen wie ber Alte denkt. Nun aber kommt Gesundheit holder Kulle Dir in die Esteber daß du dich erneust, Ich trinke noch, bin aber stille, stille, Damit du mich erwachend nicht erfreust.

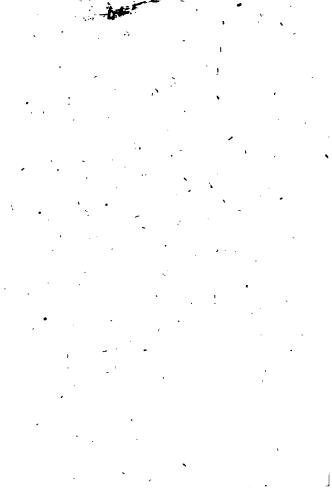

Mathal Nameh.

Buch ber Parabeln.

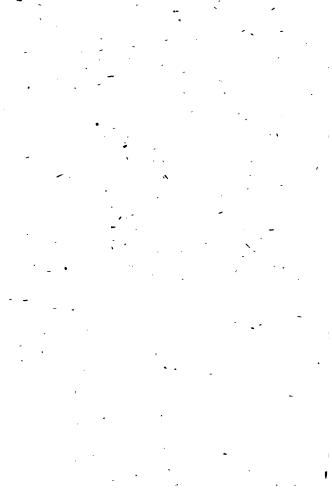

Bom himmel fant in wilden Meere Schauer. Ein Aropfe bangend, gräßlich schlug die Fluth. Doch lohnte Gott bescheichen Glaubensmuth. Und gab dem Aropfen Araft und Dauer. Ihn schloß die flille Muschel ein. Und nun, zu ewigen Ruhm und Lahne, Die Perle glanzt an unsend Kalsers Arops.

Mit bolbem Blid und milbem Schein.

Bulbule Nachtlieb burch bie Schauer Drang zu Allahs lichtem Throne, Und bem Wohlgesang zu Lohne Sperrt er sie in goldnen Bauet. Dieser sind bes Menschen Glieber. Zwar sie fühlet sich beschränket; Doch wenn sie es recht bebentet, Gingt bas Seelchen immer wieber.

# Bunberglaube.

Berbrach einmal eine schole Schal'
Und wollte schier verzweiseln;
Unart und Uebereil zumal
Bunscht' ich zu allen Teufeln.
Erst ras't ich aus, bann weint' ich weich
Beim traurigen Scherbelesen;
Das jammerte Gott, er schuf es gleich
So ganz als wie es gewesen.

Die Perle die der Muschel entrann, Die schonfte, hochgesveren; Zum Juweller, dem gnien Mann, Sprach sie: ich bin verleeen! Durchbohrst du mich, mein: siedined: EE: Es ist sogleich zurüstet, Mit Schwestern muß; ich, Fan für Bull. Bu schlechten seine genitet.

"Ich bente jest nur an Gewinn. Dn mußt es mir verzeihen: Denn wenn ich bier nicht graufim bin, Wie foll bie Schnur fich reiben?" Ich fah mit Staunen und Berguchgen
Eine Pfauenseder im Soran liegen:
Willsommen an dem heiligen Plat,
Der Erbgebilde hochker Schahl
An die, wie an des Limmels Sternen,
Ist Gottes Größe im Kleinen zu lernen,
Daß er, der Wilten überblickt,
Sein Auge hier hat anfgedrückt;
Und so den leichten Flaum geschnickt;
Daß Könige kann unternahmen
Die Pracht des Bogels nachzuahmen.
Bescheiden freue dich des Ruhms,
Sb bist du werth des Hettlgthums.

Ein Kaiser hatte zwey Cassere,
Einen zum Nehmen, einen zum Spenden;
Diesem siel's nur so aus den Landen,
Iener wußte nicht woher zu nehmen.
Der Spendende starb; der Herrscher wußte nicht gleich,
Wem das Geber-Aunt sey auzuvertrauen,
Und wie man kaum that um sich schauen,
So war der Nehmer unendlich reich;
Man wußte kaum vor Gold zu leben,
Weil man einen Lag nichts ausgegeben.
Da ward nun erst dem Kuiser klar
Was Schuld an allem Unheil war.
Den Zufall wußt' er wohl zu schenen.
Nie wieder die Stelle zu besehen.

Bum Keffel fprach ber neue Topf: Bas baft bu einen schwarzen Bauch! — Das ist bei und nun Küchgebrauch; Herbei, herbei bu glatter Propf, Bald wird bein Stolz sich minbern. Behalt ber Sentel ein klar Gesicht, Darob erhebe bu dich nicht, Besieh nur beinen hintern. Alle Menschen groß und klein Spinnen sich ein Gewebe fein, Wo sie mit ihrer Scheeren-Spigen Gar zierlich in der Mitte sigen. Wenn nun darein ein Besen fährt, Sagen sie, es sen unerhört, Wan habe den größten Palast zerstört. Bom himmel steigend Jesus bracht' Des Evangelimms emige Schnift,
Den Jüngern lad er fie Rag und Macht; Ein göttlich Bors es wirtt und erifft. Er fleg gunde, mahm's wieder mit; Sie aber hatten's aut gefählt Und jeder hatten's out gefählt unv Schnitt,
Berfchieden. Es hat nichts zu bedanten: Bie hatten nicht gleiche Fählgreiten; Doch damit können fich die Ehristen Bis zu dem plugsen Kage fristen.

# Es ist gut.

Bei Monbeschein im Paradeis Fand Jehovah im Schlafe tief Mam versunten, legte leis' Bur Seit' ein Evchen, das auch entschlies. Da lagen nun, in Erbeschranken. Sottes zwen' lieblichste Gebanken. — Gut!!! rief er sich zum Meisterlohn, Er ging sogar nicht gern davon.

Rein Wunber, daß es uns berüdt, Wenn Auge frisch in Auge blick, Als hatten wir's so weit gebracht Bei dem zu seyn der uns gedacht. Und ruft er uns, wohlan, es sep! Nur, das beding' ich, alle zwev. Dich halten dieser Arme Schranken, Liebster von allen Gottes: Gebanken.

# Parsi Rameh.

Buch bes Parfen.



## Bermachtniß altperfisches Glaubens.

Beld Bermachinis, Brüber, follt' end tommen Bon dem Scheibenden, dem armen Frommen, Den ihr Jungeren gebulbig nahrtet, Geine letten Tage pflegend ehrtet!

Wenn ihr oft gefehn ben König reiten, Gold an ihm und Gold an allen Gelten, Ebelstein' auf ihn und feine Großen Ausgefä't wie bichte Lagelschloßen,

habt ihr semals ihn barum beneibet? Und nicht herrlicher ben Blid geweibet, Wenn die Sonne sich auf Worgenfägeln Darnawends ungähligen Sipfelhägeln

Bogenhaft hervorhob? Wer enthielte Sich bes Blids bahin? Ich fühlte, fühlte Laufendmal, in so viel Lebenstagen, Mich mit ihr ber kommenden, getragen Gott auf seinem Throne zu erkennen, Ihn ben herrn bes Lebensquells zu nennen, Benes hohen Anblick werth zu hanbeln Und in seinem Lichte fortzuwandeln.

Aber flieg ber Feuertreis vollenbet, Stanb ich als in Kinsternist geblenbet, Schlug ben Bufen, bie erfrischen Glieber Warf ich, Ctium vouan, zur. Erbe nieber.

Und nun fen ein heiliges Bernachtnis Braberlichem Wollen und Gebächtnis: Somerer Dienste tägliche Bewahrung, Sonst bedarf es keiner Offenbarung.

Regt ein Reugeborner fromme Sanbe, Daß man ihn fogleht zur Sonne wende, Lauche Leib und Geiff im Feuerbade! Fählen wird es jebes Morgend Gnade;

Dem Lebend'gen abergube bie Lobten... Gelbst die Abiere dest mit: Schutt-nach Boben. Und, so weit sich eure Kraft-erftrechte. Bas euch unrein dant, es sep bedeelt. Grabet ener gelb in's gierlich Reine, Daß die Somme gern ben Fleiß befcheine; Wenn ihr Baume pflantt. fo fep's in Reiben, Denn fie tast Geordnetes gebeiben.

Auch bem Maffer barf:es in Saidlen Nie am Lanfe, nie an : Reine fehlen; Wie euch Genbernd aus : Bergrenieren Rein entspringt, foll er fich rein merlieren.

Sanften Fall bes Waffers nicht zu ichnachen, Sorgt, die Entern fleißig andzustenen; Rohr und Binfe, Moich und Salamander, Ungeschöpfe, tilgt sie miteinander!

habt ihr Erb' und Wasser so im Meinen, Wird die Sonne gern dund Lafte schinen, Wo sie, three wurdig aufgenommen, Leben wirkt, dem Leben Heil und Francuen.

Ihr, von Mah' zu Mahe fougeprinigt, Send getroft, man ift bas All igereinigt, Und nun darf ber Menfch als Priefter magen Gottes Gleichnis and dem Strin, zu folagen. Wo die Flamme brennt ertennet freudig, Hell ift Nacht und Glieder find geschmeibig. An des Gerbes raschen Feuertraften Reift das Robe Thier: und Pflanzensaften.

Schleppt ihr Holz herbei, so thut's mit Bonne, Denn ihr tragt ben Samen irb'fcher Sonne; Pflact ihr Pambeb, mbgt ihr traulich fagen: Diefe wird als Docht das heil'ge tragen.

Werbet ihr in feber Lampe Brennen Fromm ben Abglanz höhres Lichts erkennen, Soll euch nie ein Mißgeswich verwehren Gottes Thron am Worgen zu verehren.

Das ist unsers Daseyns Raisersiegel, Und und Engeln reiner Gottesspiegel, Und was nur am Los bes Höchten stammelt Ist in Areis' um Areise dort versammelt.

Will bem Ufer Senberubs entfagen, Auf jum Darnawenb bie Flügel follagen, Wie fie tagt ihr frendig zu begegnen Und von borther ewig euch zu fegnen. Wenn ber Mensch bie Erbe schätzet, Weil die Sonne sie bescheinet, An der Rebe sich ergeset, Die dem scharfen Messer weinet, Da sie fühlt daß ihre Safte, Wohlgekocht, die Welt erquickend, Werben regsam vielen Kräften, Aber mehreren erstickend: Weiß er das der Gluth zu danken, Die das alles läst gedeiben; Wird Betrunkner stammelnd wanken, Mäßiger wird sich singend freuen.

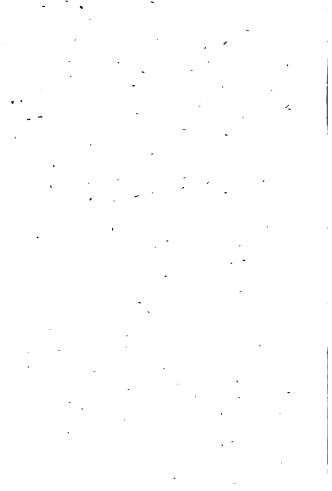

# Chuld Nameh.

Buch bes Parabieses.



#### Vorschmad.

Der ächte Moslem spricht vom Parabiese Als wenn er selbst auba gewesen wäre, Er glaubt bem Coran, wie es ber verhieße, Hierauf begründet sich die reine Lehre.

Doch ber Prophet, Berfaffer jenes Buches, Beiß unfre Mangel broben auszuwittern, Und fieht, bag trop bem Donner feines Tluches, Die Zweifel oft ben Glauben uns verbittern.

Deshalb entfendet er den ewigen Raumen Ein Jugend: Muster, alles zu verjängen; Sie schwebt heran und fesselt, ohne Saumen, Um meinen Kals die allerliebsten Schlingen.

Auf meinem Soos, an meinem herzen halt ich Das himmels-Befen, mag nichts weiter wiffen; Und glaube nun and Parabies gewaltig, Denn ewig mbot ich fie fo treulich tuffen.

# Berechtigte Manner.

Rach ber Schlacht von Bebr, unter'm Sternenhimmel.

Mahom et fpricht.

Seine Tobten mag ber Feind betranem: Denn fie liegen obne Wieberfebren; Unfre Braber follt ihr nicht bedauern: Denn fie mandeln aber jenen Spharen.

Die Planeten haben alle fieben Die medalinen Thore weit gethan, Und schon Nopfon die verklarten Lieben Paradieses Pforten kühnlich an.

Finben, ungehofft und flochticktig, Herrlichteiten bie mein flug berabrt, Als bas Wunberpferd mich augenblicklich Durch die Limmel alle burchgeführt. Beisheitsbaum an Baum coprefferagend. Deben Aepfel goldner Bierd' empor, Lebensbaume breite Schatten schlagend. Decen Blumenfis und Avanterflor.

Und nun bringt ein figer Wind von Often Hergeführt bie himmeldmabchenschaar; Mit ben Augen fängst bu an zu tosten, Schon ber Anblid fattigt ganz und gar.

Forschend stehn sie, was du unternahmest? Große Plane? fährlich blutigen Seraus? Daß hu held senst sehn sie, weil die tamest f. Welch ein held du sept? sie forschen's aus.

Und fie fehn es balb an beinen Wunden, Die sich felbst ein Ehrenbensmal schreibt, Glace und hoheit alles ist verschwunden, Nur die Wunde für den Glauben bleibt.

Fahren zu Chiosten dich und Lauben, Säulenreich von buntem Lichtgestein Und zum eblen Saft verriärter Trauben Laben sie mit Nippen freundlich ein. Ingling! mehr als Inngling bift willfommen? Alle find wie alle licht und flar; Haft du eine dir an's herz genommen; Herrin, Freundin ift fie beiner Schaar.

Doch bie allertrefflichfte gefällt fich Reineswegs in folden Gerrlichteiten, Beiter, neiblos, redlich unterhalt bich Bon ben mannichfalt'gen anbrer Trefflichteiten.

Eine fahrt bich zu ber anbern Schmause. Den sich jebe außerst ausersinnt; Biele Frauen hast und Rub im Hause, Berth daß man barob bas Parabies gewinnt.

Und so foide bid in biefen Frieden: Denn bu tannst ibn weiter nicht vertauschen; Solde Mabden werben nicht ermüben, Solde Beine werben nicht berauschen.

Und so war das Wenige zu melben Wie der sel'ge Musulman sich brüstet: Paradies der Männer Glaubensbelben Ist hiemit volltommen ausgerüstet.

#### Auserwählte Frauen.

Frauen follen nichts verlieren. Reine Treue ziemt zu hoffen; Doch wir wissen nur von vieren. Die allbort schon eingetroffen.

Erst Suleita, Erbensonne, Gegen Jusuph ganz Bezierbe, Nun, bes Paradieses Wonne, Glänzt sie ber Entsagung Bierbe.

Dann bie Augebenebeite, Die den heiben heil geboren, Und getaufcht, in bittrem Leibe, Sah den Sohn am Areuz verloren.

Mahom's Gattin auch, fie baute Boblfahrt ihm und herrlichteiten, Und einpfahl bei Lebenszeiten Einen Gott und eine Traute. Rommt Fatima bann, Die holbe, Tochter, Gattin fonder Tehle, Englisch allerreinfte Seele In bem Leib von Koniggolbt.

Diefe finden wir allborten; Und wer Frauenlob gepriefen Der verbient an ewigen Orten Luftzuwandeln whhl mit diefen.

## Einla g.

huti.

Heute steh' ich meine Wache Bor bes Parabieses Thor, Beiß nicht grabe wie ich's mache, Kommst mir so verbächtig vor!

Db bu unfern Mosleminen Auch recht eigentlich verwandt?. Db bein Kampfen, bein Berbienen Dich an's Paradies gefandt?

Bablift bu bich zu jenen Helben? Beige beine Bunten an, Die mir ruhmliches vermelben, Und ich führe bich heran.

Dichter.

Nicht so vieles Feberlesen! Las mich immer nur herein: Denn ich bin ein Wensch gewesen Und das heißt ein Kaunpfer seyn. Scharfe beine traft'gen Blide! Sier burchschaue biese Bruft, Sieh' ber Lebens: Bunben Tade, Sieh' ber Liebes: Bunben Luft.

Und boch fang ich glaubigerweist: Daß mir die Geliebte treu, Daß die Welt, wie sie auch freise, Liebevoll und bantbar feb.

Mit ben Trefflichsten gusammen Wirtt' ich, bis ich mir erlangt Daß mein Nam' in Liebesflammen Bon ben schönften Herzen prangt.

Nein! bu wählst nicht ben Geringern; Gib die Hand, baß Tag für Tag Ich an beinen zarten Fingern Ewigkeiten zählen mag.

#### Antlang.

#### huri.

Draugen am Orte,
Wo ich bich zuerst sprach,
Wacht' ich oft an der Pforte,
Dem Gebote nach.
Da hort' ich ein wunderlich Gefäuset,
Ein Lons und Sylbengeträuset,
Das wollte herein;
Niemand aber ließ sich sehen,
Da verklang es klein zu klein;
Es klang aber fast wie beine Lieber
Das erinnr' ich mich wieber.

#### Didter.

Ewig Geliebte! wie jart Erinnerst du dich beines Trauten! Bas auch, in irdischer Luft und Art, Für Tone lauten, Die wollen alle herauf; Biele verklingen da unten zu hauf; Andere mit Geistes Flug und Lauf, Bie bas Flügel-Pferd des Propheten, Steigen empor und sidten Orausen an dem Toor. Muein ber erfte, zweyte, britte Die hatten vorher eine Favorite. Gegen uns wuren's garflige Dinger, Sie aber hielten uns boch geringer, Wir waren reizend geistig munter; Die Moskins wollten wieder hinunter.

Nun war und himmlisch Hochgebornen Gin fold Betragen ganz zuwider, Wir aufgewiegelten Verschwornen Befannen und schon hin und wieder; Alls der Prophet durch alle Limmel fuhr, Da pasten wir auf seine Spur; Rückehrend hatt' er fich's nicht versehn, Das Flügel: Pferd es maßte stehn.

Da hatten wir ihn in der Mittel! — Freundlich ernst, nach Propheten Sitte, Wurden wir kürzlich von ihm bespieden; Wir aber waren sehr unzuseieden. Deun seine Zwecke zu erreichen Sollten wir eben alles lenten, So wie ihr bächtet, sollten wir benken, Wir sollten euren Liebchen gleichen.

Unfere Eigenliebe ging werloren, Die Mabden frauten finter ben Ohren, Doch, bachten wir, in ewigen Leben Muß man fich eben in alles ergeben. Rinn sieht ein jeber, was er fah. Und ihm geschieht was ihm geschah, Wir sind die Blonden, wir sind die Braunen, Wir haben Griffen und haben Launen, Ia, wohl auch manchmal eine Flause, Ein jeder bentt, er seh zu hause, Und wir darüber sind frisch und froh Daß sie meinen es ware so.

Du aber bift von freiem Huthor Ich fomme dir paradiefisch vor; Du gibst dem Blick, dem Ruß die Ehre, Und wenn ich auch nicht Guleika wäre. Doch da sie gar zu lieblich war, Go glich sie mir wohl auf ein Haar.

#### Dichter.

Du blendest mich mit himmelellarheit, Es sen nun Lauschung ober Wahrheit, Genug ich bewundte bich vor allen. Um ihre Pflicht nicht zu versäumen, Um einem Deutschen zu gefallen, Spricht eine Huri in Knittelreimen.

#### Huri.

Ja, reim' auch bu nur unverbroffen, Bie es bir aus ber Seele fleigt!

Mir paradiesische Genossen Sinns geneigt. Sind Wort und Thaten reines Sinns geneigt. Die Thiere, weißt du, sind nicht ausgeschlossen, Die sich gehorsem, die sich etren erzeigt! Ein derbes Wort tann Luvi nicht pardießen; Wir fühlen was vom herzen spuicht. Und was aus frischer Quelle bricht, Das darf im Varadiese sließen.

#### huri.

Wieber einen Finger schlägst du mir ein! Weißt du benn wie viel Aeonen Wir vertraut schon zufammen wohnen?

#### Dichter.

Nein! — Bill's auch nicht wiffen. Rein! Mannichfaltiger frischer Genuß, Ewig, brautlich teuscher Ruß! — Wenn jeder Augenblick mich burchschauert, Was soll ich fragen wie lang es gebauert!

# huri.

Abwesend ist benn boch auch einmal, Ich mert es wohl, ohne Mag und Bahl. Saft in bem Weltall nicht verzagt, Un Gottes Liefen bich gewagt; Nun sey ber Liebsten auch gewärtig! Sast bu nicht schon bas Liebchen fertig?

Wie klang es braußen an bem Thor? Wie klingt's? - Ich will nicht ftarter in bich dringen, Sing' mir die Lieber an Suleika vor: Denn weiter wirst du's doch im Paradies nicht bringen.

### Begunftigte Thiere.

Bier Thieren auch verheißen war In's Paradies zu tommen. Dort leben sie bas ew'ge Jahr Mit Heiligen und Frommen.

Den Bortritt hier ein Esel hat,' Er kommt mit muntern Schritten: Denn Jesus zur Propheten: Stadt Auf ihm ist eingeritten.

Halb schüchtern tommt ein Wolf sobann, Dem Mahomet befohlen: Laß dieses Schaf bem armen Mann, Dem Reichen magst bu's holen.

Nun, immer webelnd, munter, brad, Mit seinem herrn, bem braven, Das handlein, das den Siebenschlaf So treulich mitgeschlafen. Abuherrira's Kage hier Andret um ben herrn und schmeichelt: Denn immer ist's ein heilig Thier, Das ber Prophet gestreichelt.

## Soheres und Sochftes.

Das wir folde Oinge lebren Wose man uns nicht bestrafen: Wie das alles zu erklären, Darft ihr euer Tiefftes fragen.

Und so werbet ihr vernehmen: Daß ber Mensch, mit sich zufrieden, Gern sein Ich gerettet sabe, So da droben wie hienieden.

Und mein liebes Ich bebarfte Mancherlei Bequemlichkeiten. Freuden wie ich hier sie schlärfte Bunscht' ich auch für ew'ge Beiten.

So gefallen-schue Garten, Blum' und Frucht und hübsche Kinber, Die uns allen hier gefielen, Auch verjungtem Geist nicht minber. Und fo mbott ich alle Freunde. Jung und alt, in Eins versammeln, Gar zu gern in beutscher Sprache Paradieses Worte stammeln.

Doch man horcht nun Dialetten Bie fich Menfc und Engel tofen, Der Grammatit, ber verstectten, Declinirenb Mohn und Rofen.

-Mag man ferner auch in Bliden Sich rhetorisch gern ergehen, Und zu himmlischem Entzüden Dhne Klang und Ton erhöhen.

Con und Rlang jeboch entwindet 'Sich bem Borte felbst verfianblig, Und entschiebener empfindet Der Bertlarte fich unenblich.

Ift somit bem Tanf ber Sinne Borgefehn im Parabiese, Sicher ift es, ich gewinne Einen Sinn far alle biese. Und nun bring' ich aller Orten Leichter burch bie-ewigen Kreife, Die burchbrungen find vom Worte Gottes rein: lebendigerweife.

Ungehemmt mit heißem Triebe Läßt sich ba tein Ende finden, Bis im Anschaun ewiger Liebe Wir verschweben, wir verschwinden.

# Siebenschläfer ..

Sechs Begünstigte bes Krifes
Flieben vor bes Knifers Erimme,
Der als Gott sich licht verehren;
Doch als Gott sich nicht bewähret:
Denn ihn hindert eine Fliege
Guter Bissen sich zu freuen.
Seine Diener scheuchen wedelnd,
Nicht versagen sie die Fliege.
Sie umschwärmt ihn, slicht und irret
Und verwirrt die ganze Tafel,
Kehret wieder wie bed hämischen
Fliegengottes Abgesandter.

Nun — so sagen sich bie Rnaben — Sollt' ein Flieglein Gott verhindern? Sollt' ein Gott auch trinfen, speisen, Wie wir andern? Nein, der Eine, Der die Sonn' erschuf, ben Mond auch, Und ber Sterne Gluth und wollbte, Dieser ift's, wir fliehn! — Die zarten Leicht beschuht beputten Knaben Rimmt ein Schäfer auf, verbirgt sie Und sich selbst in Felsenholte.

Schafferhund er will nicht weichen, Weggescheucht, ben Fuß eerschnetterf, Orangt er sich an feinen Herren, Und gesell sich zum Verborgnen, Zu ben Lieblingen bes. Schlafes.

Und der Fank, dam fie entstohen, Liebentraftet, finnt auf Strafen, Weiset ab so Schwert ats Fouer, In die Höhler sie mit Biegein Und mit Kale sie läßt vermauern.

Aber jene schlichen immer,
Und der Engel, ihr Beschüter,
Sagt vor Gottes Thron berichtend:
So zur Rechten, so zur Linten
Hab' ich immer sie gewendet,
Daß die schönen jungen Glieber
Nicht des Woders Qualm verlege.
Spalten riß ich in die Felsen
Daß die Sonne steigend, sinkend,
Iunge Wangen stifch erneute:
Und so liegen sie beseeligt.
Auch, auf heilen Borderpfoten,
Schläft das Hundlein süßen Schlummer.

Jahre fliehen, Jahre tommen, Wachen enblich auf bie Knaben, Goethe's Werte. V. Bb. Und die Mauer, die vermorschte, Altershalben ist gefällen. Und Jamblita fagt, der Schone. Undgebildete vor allen, Als der Schäfer fürchtend zaubert: Lauf ich hin! und hol' euch Speise, Leben wag' ich und das Goldstüd! — Ephesus, gar manches Jahr schon, Ehrt die Lehre des Propheton Jesus. (Friede sen bem Guten!)

Und er lief, da war der Thore Wart' und Ahurn und alles anders. Doch zum nächsten Bäderladen Wandt' er sich nach Brod in Eile. — Schelm! so rief der Bäder, hast du, Ingling, einen Schatz gefunden! Sib mir, dich verräth das Goldstäd. Mir die Kälfte zum Verschuen!

'Und fie habern. — Bor ben Konig Kommt ber handel; auch ber Konig ! Will nun theilen wie ber Bader.

Nun bethätigt sich bad Wunder Rach und nach aus hundert Zeichen. An dem selbsterbauten Valast Weiß er sich sein Recht zu sichern. Denn ein Pfeller durchgegraben Fahrt zu scharfbenamften Schägen. Gleich versammeln sich Geschlechter Ihre Sippschaft zu beweisen. Und als Ururvater prangend Steht Jambilta's Jugenbfülle. Wie von Kinheren hört er sprechen hier von seinem Sohn und Enteln. Der Urentel Schaar umgibt ihn, Als ein Bolt vom tapfern Männern, Ihn ben jüngsten zu verehren. Und ein Merkmal über's andre Dringt sich auf, Beweis vollendend; Sich und den Gefährten hat er Die Personlichteit bestätigt.

Nun zur Sohle kehrt er wieber, Bolf und König ihn geleiten. — . Nicht zum König, nicht zum Bolke Kehrt der Auserwählte wieder; Denn die Sieben, die von lang' her, Achte waren's mit dem Lunde, Sich von aller Welt gesondert, Gabriels geheim Bermögen Hat, gemäß dem Willen Gottes, Sie dem Paradies geeignet, Und die Höhle schien vermauert.

### Gute Racht!

Run fo fegt euch, liebe Rieber, An bem Bufen meinem Bolte! Und in einer Mtofchus : Wolfe Sate Gubriel bie Glieber Des Ermübeten gefällig; Daß er frift und wohlerhatten, Froh, wie immer, gern gefellig, Doge Felfenefafte fpatten, Um bes Parabiefes Beiten, Mit herven aller Beiten, Im Genuffe gu burchichreiten; Wo bas Schone, frets bas Rene, Immer wachfit nach affen Geiten, Dag bie Ungahl fich erfrene: Ja, bas hundfein gar, bas treue, Darf die Berren hinbegleiten.

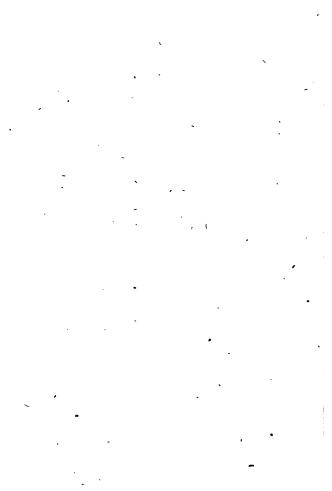

OF OXFORD

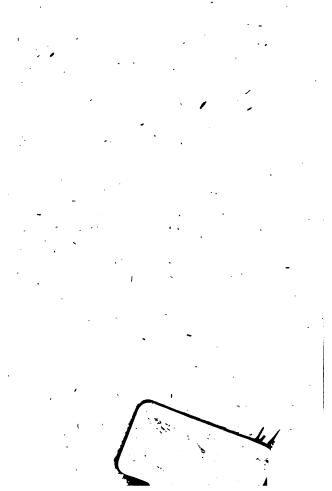

